

BCU - Lausanne 1094943969







## Amalthea

ober

## Mufeum

der Runftmythologie und bildlichen Alterthumsfunde.

3m Berein

mit mehrern Freunden des Alterthums

herausgegeben

nou

## C. A. Bottiger,

Derauffeger ber S. Antikensammungen in Teeben, ausbartigen Miglische Der Z. Kacdemien der Wissenschaften in Verlin, München und Chepunhagen, Miglische des Inflitute bes Kningerichs der Riederlande und der Schigt. Gocietät der Wissenschaften in Göttingen, der Kacdemien der Künfte in Berklin und Wien, der archäelogischen Kacdemie in Kom und der Archemie von den jonischen Infelin, der lateinischen Gefülscheit in Jean und veiter andern Gefülschaften.

Erfter Band mit 6 Rupfertafeln.

Leipzig,

bei Georg Joadim Gofden, 1820.



4 6

m a 1 7 a \$1

nagatiti das planteto, i dime Sanctora, mas

· 01-19 88

1 - ebreit Frengbeg bes Alferift as

nodobre sminod

110 1 1 1 1 1 1 C

The second secon

one of the second

The state of the s

## Borbericht.

Dag wir ju einer Beit, mo die faft ins Unendliche fort; fcreitende Bervielfaltigung ber Beitfdriften und periodifch ericheinenden Cammlungen fur jedes Sach der Biffenichaft und Runft fcon fo viele und gegrundete Rlagen uber Ber: fplitterung der Rrafte und der Zeit erregt bat, dem fcmellens ben Candbugel unferer Literatur -- benn Cand, nicht feffes Steinwerf nennt man bas gange Journalmefen - auch noch ein Candforn gufugen und fur Die bildliche Alterthumstunde eine befondere Cammlung unternehmen, icheint doch weder ber Beit, in welcher wir uns dazu entschloffen, noch bem Ort, von mober mir biefe Unternehmung magten, gant uns angemeffen gu fenn. Das Studium der Archaologie oder bildlichen Afterthumstunde hat unter und noch nie fo viele Beforderer, Renner und Liebhaber gerablt. In drei Saupts ftadten des deutschen Bolfervereine begunftigen die Regenten und die ihnen junachft ftehn den Theil der Alterthumsfunde, welcher an alten Bildwerten ihre Ractel gundet, auf eine febr ausgezeichnete Beife badurch , daß fie die fcon borhandenen Sammlungen antifer Runftgegenftande nicht nur burch neue Erwerbungen bedeutend vermehren, fondern auch jum Theil fur eine murdige Aufbemahrung derfelben neue Runfttempel

und Drachtfale fcmuden. Es ift aus bffentlichen Blattern jur Genuge befannt, melde Berbienfte ber Beberricher bes bfferreichifchen Raiferthums fich auch um Forderung Der Alters thumsfunde und Bermehrung alterthumlicher Runftwerfe in ber faiferlichen Burg in Bien in den neueften Zeiten erworben bat. Die unvergleichliche Bafenfammlung bes ehrmurbigen Runft: fenners und Brafidenten ber R. R. Sunftafademie in Mien. Des Grafen von gamberg\*) ift feit 4 Jahren Der auch fcon porber betrachtlichen faiferlichen Bafenfammlung einverleibt und fo alles, mas Bien Roftliches ber Urt befist, in bem murdiaften Bereinigungspunft aufgeftellt morben. Dur bas brittifche Mufeum bermag, durch ben Erwerb ber bamifton: ichen Schate und burch alles mas fpater bingufam es bet Raiferlichen hierin guborguthun. Es ift ju boffen, bag burch Die Grofmuth Des Raifers Der Plan Des Grafen La Borbe in Baris, melder Die gante gambergifche Sammlung in einem Prachtwerf mit colorirten Zafeln berauszugeben anges fangen, aber burch Ungunft ber Beit gelabmt bas nur gu foffpielige Unternehmen icon mit ber zweiten Lieferung wieder aufgegeben bat, nun unter weit gludlichern Borbes Deutungen in Bien felbft, mo ber Unblid ber Drigingle por Reblariffen aller Urt bemabren murbe , bald merbe ausgeführt merben. Gin fo preismurdiges Beginnen, meldes burch ers mablte Boglinge ber Wiener Runftichule, Die bagu leicht einge: lernt merden tonnen, murbe forgfaltig ausgeführt, jugleich



<sup>\*)</sup> S. Seinrich Meper in ben Aumertungen ju Bindelmann's Berten Eb. III. S. 443,

einen berrlichen Uebungsftoff fur beranreifende Runftler Darbies ten und Die Grundlage aller bilbenben Runft, richtige Beichnung und fefte Geftaltung ber Umriffe , außerorbentlich beforbern \*). Doch bas liegt auf ben Rnien ber Gotter, ju welchen die oft durftige und fcmachtende Runft nicht felten mit unbefriedigs ter Gebnfucht, jumeilen aber auch mit gemabrender Buneis gung der Dajeftat ihre Urme emporhebt. Gewiß ift es ferner, daß die faiferliche Cammlung, icon reich in agnps tifchen Dumienmalereien und Dabin geborigen Unticaglien, feit furgem fehr bedeutende, jum Theil aus Den. v. Same mers reichen Fundgruben des Drients uns icon befannt gewordene Ermeiterungen erhielt und bag obnftreitig burch Die auf unmittelbare Anordnung des Raifers an Ort und Stelle unternommenen - Racharabungen und Rorichungen an den Trummerreichen Ruften Dalmatiens fich eine neue Schaps fammer fur Alterthumer aus einer Beit, mo burch Diocletians Brachtliebe ber noch nicht verglommene Runten funftlerifcher Beftaltung noch einmal jur Flamme gwifchen Rauch erwecht

<sup>&</sup>quot;) Da ich burch bie Gate ber vorigen Eigentbimers biefer felteren Bafenfammlung im Besit von mehr als 200 genanen Durchzieldungen und osseittem Ubbildungen bleier Balengemälbe bin, je barf id aus doppelter Unichauung - benn früher jah ich die Sammlung felbit Abochen in der er er Eunden - versichern, bab sie wert vielen sich nur wiederholenden Bacdanalen bod auch gang neue Bespillatioe, und was die op sielligtigen Safen biefer Sammlung erhit, bie interessenterten, soni niegende vorbenmerben Gegenstabe besinders aus bem Jabeltreise bes hereules entbalt, burd beren Betautmachung ber Allertbumssfunde sehr bebentender Gewinn gut Water wirder.

murbe, auch fur Die faiferliche Antifensammlung in Bien aufgethan hat. Bie febr der mit Diefen Untersuchungen bes auftragte jebige Director Diefes Dufeums br. Steinbus chel geeignet mar, ein fo ermunterndes Butrauen unter ben Mugen feines buldreichen Monarchen an Ort und Stelle felbit ju erfullen, beweißt die mit Ginficht und Rennerfchaft abges faßte Reifeffigge beffelben, welche junachft fur bie Biener Sabrbucher der Literatur bestimmt \*), und Burge ift, daß die auf nicht gemeine Ergebniffe fur Die Alterthums; funde rechnende Erwartung einft, wenn erft mehr Rachgras bungen und Unterfuchungen angestellt worden find, nicht ges taufcht werden wird. - Der icon fo oft und fo laut aus; gefprochene Bunich , bag mas bor hundert Sabren icon Lorent Beger mit feinem thesaurus Brandenburgicus beabfichtigte, endlich einmal in einem weit großern Umfang und nach den erweiterten Unfichten unferer Zeit ausgeführt und fo ein fonigliches Untifen : Dufeum in Berlin geftiftet werden moge, wird in furgem - bas burfen wir mit Buber: ficht hoffen - in mobiberechneter und icon geordneter Bollen:



<sup>&</sup>quot;) Gie ift daruns jur Mitthellung an Freunde besonder abgebrucht worden mir der Uderschrift." Das fim at ien, eine Reisestiget (Wien, Gerold 1820.) 30 S. und 2 Steindrucktafeln. Hr. Obrector Steind ud eiermirte fich durch diese indattreiche Stige ein vielz fades Archienf. Sie ist mit 133 griechtigen und lateinlichen Muchard ben Segenfahrtet. Das in Steindruck mitgetheilte Reifes seigt durch dem Gegenfah beschen Maximore, mie ihn Cassis flechen Maximore ist einde ließen ist eine leichtsmig der Franzos biefen mersmirdigen Vermöhlungsact der Rochert des Discletium mit dem Elfer Gelerins behandelte. — Wass duffen wir nicht nich noch alles ans biefer Ausle ermysten?

dung daftefin. Die in des Konigs Pallaften und Luftschlöf, fern nur als muffige Liercatsen herumstehenden oder im Antie tentempel zu Sansspaul aufgehäuften Antifen der Polignacs ichen Sammlung und biele später hinzugesommene, zum Deit dom hen. den Erd ma nin soor aus der Billa Abegroni gefauften Aunstdonfmale, die bewundernswürdige Bronze des in der Stellung des Euphemismus die Hand de zu den Geitern aufsebenden jungen Athleten aus Lyfipp's Schule (jenem mit den drei herculanischen Frauen im Dreidner Musteum eng berbüddetten Gildwerfe'), an der Spisto, werden, in den dazu vorbereitetem academischen Salen aufgestellt, ein eben so bergungendes als beleftendes Schauspiel gemäße

<sup>5)</sup> Srn. Prof. Levegow's trefflice Monographie de iuvenis adorantis signo ift in allen Banben. Er bat guerft bie mabre Bebeutung diefer herrlichen Bronge ausgefprochen. Benn ich übrigens ber von Bis conti mehrmable und anlest noch in ber Erflarung aum fonen Aupferftich Diefer Bronge von D. Audouin in Robillarb: Deronville's Musco I Serie n. XII. ausgesprocenen Mnthmagung beipflichte, bas Urbild ftamme von Bedas, bem Schuler Lofipps und bezeichne bie Dantfagnug eines jungen Siegers vor bem Opfer, fo hoffe ich barin ben Berfaffer jener Monographie eines Ginues mit mir ju finden, Uebrigens erinnere ich mich febr mobl, aus bem Munde bes unvergeflichen Rath Reumann's in Bien, als er mit mir in feinem Mufeum por ber Galgburger Bronge ftand, gebort gu baben, er babe in einem alten banbidriftlichen Bergeichniß ber in Belvebere vom Pringen Eugen aufgestellten Statuen gelefen, Die Ber: Iiner Bronge fei gu gleicher Beit mit ben Dresbner fogenannten Beftalinnen (1713) unter ben Lavabeden vom herculaneum aus einer Rotunda emporgeboben und von bem damaligen Bicctonig von Rearel, bem Pringen Elbeuf, bem faiferlichen Felbmarfchall Engen in QBien geidenft morben.

ren und in Berbindung mit ben trefflichen Gopsabauffen, melde burch Die Abformungen ber britifchen Runfticase fo porguglichen Bumachs erhalten haben, unter ausgezeichneten Lebrern und Deiftern ber Berliner Runftichule ju Duftern, ben bort eng perbundenen Archaologen jum Segenftand manniche facher Forfchung Dienen. Bir durfen fur den zweiten Theil Diefer archaologifchen Zeitschrift auf einen Auffas aus Der Reder des orn. Drofeffor gebejom rechnen, melder nebft allgemeinen Betrachtungen uber Rufeen und Untifenfamm; lungen auch ein genaues Bergeichniß bes jegigen Beftandes Des R. Preugifchen Mufeums in Berlin enthalten wird. -Dit welchem Mufwand und Gefchmad in ber Sauptftadt Baierne der fur alle Theile der bildenden Runft mit bober Begeifterung erfullte , mabrhaft großbergige Rronpring jenen in bewundernemurdiger Angahl und Bortrefflichfeit erworbes nen, aus Gricchenland und Italien weife entbotenen Deiffers ftuden antifer Sculptur und Bildnerei in feiner Gloptothet einen unvergleichlichen Runfttempel und Marmorpallaft jus bereitet bat, und wie er, fo viel an ihm ift, jum erftenmal jeigen mird, wie dieß ehrmurdigfte Bermachtnif einer vers funtenen und doch in taufend Bungen noch ju uns fprechen: den Bormelt geordnet, aufgeftellt und beleuchtet merben muffe, Dabon geben und offentliche Blatter feit einigen Sabs ren die erfreulichfte Rundichaft, Darüber fundigt ber mit Diefem Auftrag bor vielen Mitbewerbern bochbegunftigte und uber eine fo felten wiederfebrende Gelegenheit mobl mit Recht beneidete Architeft, Der R. Sofbauintendant, Br. Dberbau: rath Rlenge ein Drachtwerf in mehreren Roliobanden an. Der erfte Band unferer Zeitfchrift enthalt in feinem mufene granhifden Abidnitt felbit eine ausführlichere Rachricht Dag in Diefen Runftfalen gu mehreren bundert Untifen, Die jum Theil fonft Die Bierbe ber Ballafte Barbes rini, Albani, Rondanini, Brafchi u. f. m. in Rom machs ten, fich auch ber aginetifche Statuenberein gefellen mirb, wels den Mlb. Thormaldfen in Rom mit einem Runftgefubl. nur durch eine geiftige Bermanbichaft bes neuen Runftlers mit jenen alten Deiftern erflarbar, oft aus rathfelhaften Bruchftuden untabelhaft wieder berftellte, ift ein Triumph unferer Tage und bietet und Deutschen fur bas, mas ber Britte neulich fur fein großes Dufeum erwarb, eine billige Musgleichung bar. Durch ben Unfauf ber herrlichen Gies berfchen Mumien und anderer alten agpptifchen Unticaglien ift Munchen auch fur Diefe Claffe ber Alterthumer, Die man ftets als Die Diege aller Archaplogie angefeben bat, viel reicher geworden. Bas bier im Großen ausgeführt mirb. gefchieht auf vielen Dlaten Deutschlands und ber mit ihm berbundenen gandermaffen burch patriotifchen Gifer unferer fur die alterthumlichen Denfmale munderbar aufgeregten Beitgenoffen. Bir erinnern bier nur an bas auch fur Die ungarifden Alterthumer aus der Romergeit fehr mertwurdige, erft feit 1807 durch die fordernde Gunft des Ergbergogs Das latin und vieler funftliebenden ungarifchen Großen in Beftb errichtete Rationalmufeum, moraus ber große Renner ber alten Rumismatif und Alterthumsfunde überhaupt, ber Direce tor bes Raif. Munifabinets in Mailand G. Cattaneo Die in ihrer Art einzige Bronge , Die Equejas oder Pferdefchirmende

Bottin borftellend, neuerlich gelehrt erflart \*) und babei auch von den antiquarifchen Schaben Diefes Sabinets eine bollfommen genugende Mustunft gegeben bat. Bei bem rubmlichen Betteifer, welcher jest bon ben oberften Staats; gemalten begunftigt in mehrern Theilen ber offreichifchen Dos narchie fur offentliche Sammlungen entftanden ift, wird auch das funfiliebende Drag eben fo wenig als das bom Erzbergog Sobann fo grofmutbig unterhaltene Sobanneum in Grat ein fogenanntes Antiquarium unter feinen übrigen Cammlungen vermiffen laffen. Das große Bert, welches der unermudete Sprach; und Alterthumsforfcher Schottin in Bien uber Die Carnthner und Rrainifchen Alterthumer in Berbindung mit dem Baron bon Sormanr neuerlich angefundigt bat, beweifet benfelben Gifer und wir munichen ihm bei ber Roft: barfeit des Unternehmens die großmuthigfte Unterftugung vielvermogender Runft; und Alterthumsfreunde \*\*). Daß

<sup>\*)</sup> Es fit des metallene Gemicht für eine alte römische Schnei-wage, meides zu einer Bisse der Laueige gestaltet und zu Metrowuse, meides zu einer Bisse wurde. Die gestohret und in die res vehicularis des Alterthums vielfad eingreifende Mönnblung meines würdigen Arenndes Extence dat die Uederschrift: Equesiade, monumento antico ali bronzo di Mus. Naz. Ungderese considerato ne suoi rapporti coll' notichité figurata da G. Cattaneo, Milno 1819. 228 S. in gr. 4. mit 4. Supfersiden. Weie viel date fr v. 6. mis zobt daraus feddyfen finnen in seinem 1817 erseinenen Prachtwerfe: die Wagen und Fuhrwerke der alten Griechen und Romer?

<sup>\*\*)</sup> Saft jede Monatsichrift des unter allen bfierreichischen Zeitsichriften vermischten Inhalts am reichften ausgesiatteten in Prag und Brunn erscheinenden hefperus giebt erfreuliche Beweise von diefem

es in andern Theisen Deutschlands nicht an ahnlichen Bestes bungen und Aufmunterungen fehlt, beweisen unter andern bie neuesen niglichen Unternehmungen und lebreichen Gehriften des K. Preuß. Hofraths Dorow, beweisen die Erwartungen, die durch alles erregt wurden, was man aus Bonn, dieser schnell und kraftig aufblübenden Rheinellnivers sität, über die Rachgrabungen in den Gränzen der alten Bona und den defür zu errichtenden Museum berichtete "D. Much Frankfurt am Main hat in seine bffentlichen Bibliethe ein nicht unbedeutendes Antiquatium alfägpptischer Merks wurdbateiten erbalten, die es der Dankbarfeit eines gebornen

allgemein bethätigten Betteifer für alterthumliche Forichung in ben ofterreichifden Erblanden, fo wie die in Wien erfdeinenben parriotifden Blatter und bas Angeigeblatt ber Wiener Jahrbucher ber Literatur.

<sup>\*)</sup> Unter bem forbernben Cons bes alles Gute gern begrunbenben Staats : Canglers, Jurften von Sarbenberg ift gur Rettung unb Aufbewahrung ber Alterthumer am Rhein ein eignes Inftitut ber Alterthumstunde in ben Rheinifden und Weftpbalifden Provingen errichtet und beffen Leitung bem Sofrath Dorom, ber in Bonn feinen Bobnfis baben foll, anvertraut worben. Geine Opferftatte unb Grabbugel ber Germanen und Romer am Rbein, moron bas ifte heft mit 22 Steindruden und einer Annd : Carte gu Bies: baben 1820 erfcbien , beweifen feinen Beruf bazu. Gin noch umfaffen: beres Bert über bie Rheinisch : Reftpbalifden Alterthumer wirb ftart vorbereitet und ber erfte Band nachftens ericeinen. Der Gifer in ben Racharabungen bel Bonn lit erfaltet und man bat fie furs erfte gefchloffen. Sr, Dorow bat biefen Commer in Weftphalen meh: rere Dentmale aus ber germanifden Berrmannszeit entbedt, melden bie driftliche Frommigfeit Sombole bes Chriftenthums eingehanen batte.

Rranffurter, bes brn. Ruppel, ber lang in ber febante mar, fculdig ift. Bir baben Soffnung, Davon in einem folgens ben Theile Diefer Sammlung burch Die Gute Des gelehrten Muffehers , Des brn. Directors Matthia eine noch aus: führlichere Rachricht ju erhalten, als er ichon in einigen Programmen Davon gegeben bat. Soffentlich fonnen mir auch in ber Rolge bon ben Sammlungen bes funftliebenben Rurftenhaufes bon Reuwied und bon ben Schaben bes regies renden frn. Grafen grang ju Erbach, aus melchen und Ereuger icon fo viel Ereffliches mitgetheilt bat, mit. genauerer Sachtenntniß fprechen; aber auch fie find burch bie Gemeinnubigfeit, Die man ihnen neuerlich ju geben gefucht hat, ein fehr angenehmer Beleg- bon bem machfenden Gifer, womit bas Studium ber Untifen jest bon allen Seiten ber unter und geforbert und gepflegt wird. Gelbft bas, mas Bufding und Rrufe in Bredlau, fo wie Die neugeftiftete Alterthumsgefellichaft in Raumburg an ber Saale theils icon unternommen, theile angefundigt haben, Dient in einiger Bes tiebung tum Ermeis unferer Behauptung. Gollte nun eine fo borberrichende Reigung fur alterthumliche Untersuchung und Bufammenftellung nicht fur einen Ringerzeig gelten fonnen, daß ein der deutfamften b. h. claffifchen Alterthumstunde fur Berte ber Bilbnerei gewidmetes und periodifch ericheinendes Berf in unferem literarifden Treiben und Thun gerade jest an ber Tagedorbnung fen ?

Aber auch ber Ort, bon wo aus biefes Berf unternoms men wird, burfte vielleicht nicht ber unschiellichste in Deutschs land fepn. Dresben hat fich hierzu ein altes, nun icon

veriabrtes Borrecht erworben. Bon ben Dresoner Runfts fchagen begeiftert fdrieb Johann Binchelmann noch bon Dresden aus 1755 feine Gebanten über Die Rachahmung ber griechifden Runftwerfe, in welchen ber gefcarfte Blid eines Runftfreundes ichon alle Reime feiner in Rom gereiften unfterblichen Berte fand: in Dresben berfafte Cafanopa feinen trefflichen Discorso über die damals noch febr unportheilbaft aufgeschichteten Untifen , nur barin viel gu ichonend; bag er Die gewiffenlofen Ueberarbeitungen und Ergangungen Diefer Marmorbilder nicht laut genug tadelte und baburch fruh fcon borbereite, mas boch fruber ober fpater einmal gefcheben muß, bollige Abfonderung und Trennung bet fconften Torfos und Rragmente bon ben entitellenden und permirrenden Rlidwerfen und Unfagen unberufener Ropfe. Sand : und Rug : Rabrifanten. Bon Dresoner Runftfchagen aufgeregt, Die er als Borbereitungen betrachtete, welche ben Schuler uber Die Mipen bin leiten, rief Berber in feiner Moraftea fein befanntes: "Blube beutfches Slorent; mit beinen Schapen ber Runftwelt!" und fand; als er nun felbit menige Monate por feinem Tobe 1803 bier in erquitender Unichauung fuße Erinnerungeftunden feiner italifchen Reife feierte , viel mehr , als er erwartet batte \*). Bas an andern Orten erft eingerichtet und geftiftet mirb. befteht burch die Liberalitat bes jegigen Ronigs, bem bie

<sup>&</sup>quot;) S. Erinnerungen aus bem Leben von Joh. Gotte fried von herder Eb. II. S. 319, vergl, mit herder's Berten gur Ph. u. Gefd, XI. 335,

Befdichte bor, allen ben Ramen Confervator ertheilen wird, fcon lange in Dresden, Das Mufeum Der Untifen in o Galen im berriechen Lotal Des Mugufteums, und Das Dufeum ber fo nur bier noch erhaltenen Dengfifchen Gops , Abquffe, gwei Sammlungen . welche einander wechselfeitig eben fo unterftusen und ergangen , wie der Rupferftichfalon und Die große Gemalbegallerie. E Dresben bietet alfo : wenn bon ber bildlichen Alterthumstunde Die Rebe ift, in Deutschland Die nollffandiafte achtefte Unichauung bar. 3mar fehlt et, mas Die Antifensammlung anbetrifft, nicht an bereits ericbienenen Befdreibungen. Allein felbft bas prachtige Rupfermert, bas Bederiche Mugufteum, laft theils in ben Zeichnung gen und Ausführungen durch den Grabftichel, theife, und bier am meiften, in den Erffarungen bei unftreitig großem Berbienfte boch nach ber Uebergengung aller Sachfundigen noch manches zu berbeffern ubria. Gine bedeutende Rabl bon fleinern , Marmorbilbern , Die am Schluffe jenes Berfes nabmhaft gemacht murben, noch weit mehr aber eine Babl febr gierlicher großerer und fleinerer Brongebilder, worunter einige von ausnehmender Schonheit find und wovon Beder gang gefchwiegen bat, und eine Menge intereffanter Anticaglien bieten fur archaologische Untersuchungen noch eine ergiebige Rachlefe bar, gemiß einen bier gwifach willfommenen, Stoff für ein alterthumliches Runftjournal. Das über 600 Rum: mern ftarte Mengfifche Dufeum ift bis jest obne alle genaue Beichreibung geblieben. Es enthalt außer ben Dufterab: guffen ber berühmteften Untifen in Italien und Spanien, auch manches jest meder in Rom noch fonft in Italien angus treffende Bildwert, meldes Rafael Mengs ju feiner Zeit noch absormen laffen founte. Go öffinete fich auch wohl bier noch eine Fundyrbe fur den Antiquae. Aus beiden Queblen bei der Jerausgabe dieser Sammlung, so viel moglich bei dem erften Entwurf dieser Zeitz schrifte unter Worfach und wenn auch in diesem erften Sande nur einigemal auf hier vorhandene Denfmaler Ruckficht ges nommen weeden fonnte: so wied doch schon der zweite Band mehrere ganz bestimmte Auffahe über hier vorhandene Antisten und unter andern eine schaffninge Abhandlung über die Minervenstatuen in unserm Antistenmuseum vom D. Schorn in Stuttgart aufstellen fonnen. Dier fonnte uns in der That eher der lleberfluß des Stoffs als der Mangel in Verleannbeit stein.

Aber find nicht schon andere Zeitschriften auch hierin uns juvorgefommen und ift es rathlich, diese noch mit einer neuen zu vermebren? Mein- vieijabriger und seine Josephafchabeen Freund, Dr. Proch Fr. Gottl. Weld'er in Bonn etfreuete alle Attenthumsfreunnde durch seine Zeitsschrift fur Ger schiede und Auslegung der alten Lunft um somehr, alle er seibsschware und ohne fremde Beighalfe und bloß aus eigenen Mitteln eine periodischenfeit auszusätzen. Seine früh in des Varerland aller dieser Porschungen unternommenen Neifen, eine engen Berbindungen mit Jacab Zoega in Kommund die berfam Gerbaungen mit Jacab Zoega in Kommund die berfam, verbunden mit den einen Stadtere Georgia

Mugufte, wo et lebte, als er bieß Journal berausgab, und por allen feine eigene Gelehrfamfeit, Belefenheit und Gach! funde geben biefer Zeitidrift einen entichiedenen Borgug por vielen abnlichen Unternehmungen. Es mare mabrer Berluft fur die Biffenschaft, wenn es mit bem britten beft, welches 1818 ericbien, auf immer gefchloffen fenn follte. Sammlung, melde mir bier unternehmen, fann aber febr aut neben ber Welderichen Zeitichrift beffebn. ba ibr Blan gang allein auf Betausgabe und Erlauterung alter Denfmas ler und auf fleinere am Schluffe beigefugte Rachrichten fich befchrantt, unfere Sammlung aber weiter ausgreift und , wo moglich, einen Sammelplat aufftellen mochte, in welchem fich alle Alterthumsforicher bes In , und Auslandes freunds lich begegneten und in mechfelfeitiger Mittheilung Die allen aleich intereffanten Gegenftande aufzuhellen und zu befprechen fuchten. Bir verfaumten nicht, bem und feit Sabren berts lich befreundeten Mann bon unferm Plane fogleich in Rennts nif ju feben und erhielten bon ihm nicht nur die offenfte Bus ficherung feiner Bufriebenheit bamit, fondern auch Die Bufage Die Sammlung felbft mit feinen Beitragen zu bereichern. Meines alten und ehrmurbigen Freundes Fr. Mug. Bolf's literarifche Analeften baben, fo wie fruber fein Dufeum, auch febr etlefene archaologifche Abbandlungen und Mittheis lungen enthalten. In ihnen bat ia Birt querft ben mabren Sinn ber auf Megina gefundenen Marmors ausgesprochen. Allein Die Alterthumsfunde, Die bier Erlauterung erhalt, bat ein weit großeres Reich, mobon die bilbliche, Die wir hier allein berudfichtigen tonnen, nur eine fleine Proving

erhålt, die wir Proving

iff. Und banu erfcbienen biefe Analeften mobl eben barum. weil fie nur Gediegenes und aus vielen Erlefenes mittheilen wollen, viel au felten, um ber jest fo weit verbreiteten archaplogifchen Liebhaberei pollig Genuge leiften zu tonnen. Denn Der Saffgeber, Der uns bier bemirthet, richtet feine ficulifchen Cafelgenuffe nur fur bobe Refttage gu! Die feit bem Sabre 1820 regelmäßig zweimal die Boche erfcheinens ben Runftblatter, bem allgelefenen Morgenblatt will; fommene Sefahrten, tonnen ihrer Bestimmung nach ausfuhr: lichere Abhandlungen, Die oft abgebrochen allen Reig verlies rm mußten , nicht aufnehmen und find wohl noch weit mehr ber bildenden Runft aus der neuen und neueften Beit, als ber Untife gewidmet. Gie leiften vollfommen, mas ibr einfichtsboller Berausgeber, fr. Dr. Schorn in der kfensmurdigen Ginleitung baruber anfundigte und find in . fo fern eine mabre Bereicherung unferer Runft , Literatur. Als fonell ausfliegende Blatter tragen fie leicht auf ihren Bittichen fort , mas eben bas Reuefte ift, auch im antiquas tifchen Rache. Bir baben baber auch Die fleinen Rachrichs im bon neuen Entbedungen, fleinen Rlugichriften, Bemers fungen neuer Reifenden, Berfundigungen, welche, unferm urfprunglichen Dlan gufolge, ben letten Abichnitt jedes Bandes Diefer Cammlung ausmachen follten, gang wegges laffen, weil dieß alles weit zwedmaffiger bon jenen Runfts blattern angezeigt merben fann, und und nur borbehalten, Mittheilungen aus Briefen unferer Freunde in Franfreich, England und Italien, wenn fie fur unfern 3med geeignet frinen . und ein Intelligenzblatt gang am Ende beigubringen.

Endlich enthalten auch die Kunft und Alterthum übers fchriebenen hefte, welche der Altmeifter unferer Literatur, Sothe, von Zeit ju Zeit erscheinen laft, manche willfoms mene Anzeige und furze Beurtheilung der Weimarischen Emfrecunde. Wir wollen fie danfbar benugen, und aber in unferm Plan dadurch nicht fieben laffen.

Dicht ohne mannigfaltige Bedenflichfeit murbe befchlofs fen, Diefer Cammlung ben Rahmen Mmalthe a beigulegen. Satten mir boch felbft oft beim Ueberblid neuer Buchervers geichniffe ben geiffreichen gachern, an beren Spige unfer Tean Daul ftebt, vollfommen recht geben muffen, wenn fie Diefe bis jur lacherlichften Ungebuhr getriebene Ramenjago aus ber Mothologie fur Die neueften nur ju oft ephemern Ers jeugniffe tuchtig verfpotteten. Indef ubermog die Bequems lichfeit und Rurge eines einzigen Bortes, womit fogleich alles ausgebrudt ift, jeben in uns auffleigenden 3meifel. Bir mochten lieber mit jenem attifchen Redner ausrufen: lachet , aber boret ! Und bann ift boch gerade Diefer Dame, mas man auch ohne Aberglauben gern bebergigen mochte. voll guter und glucflicher Borbedeutung. Dabei tommt und, recht wie gerufen, herr hofrath und Brunnenmedicus in Brudenau, Doctor 3 mierlein ju Gulfe, Deffen neueftes Wert die Biege ale die beffe und mobifeilfte Caugamme \*) empfielt. Gie bat, nach Gall, bas Organ der Rinderliebe, fie wird in Brafilien baufig coma-

<sup>\*) 12</sup> Theil 1816. 22 Theil 1819, Stendal, bei Rrangen und Große.

dee, oder die Jau Pathin, genannt. Sie bleibt den Aleis nen, die mit gesteriger Zubereitung an ihre Euter gelegt werden, mit unbeschreißlicher Zuftscheftet jugethan. Die Biegenmilch scheint die wahre Basis der alten Setterfoss, der Ambrosia gewesen zu sen, auch ohn in Sais und wo sonist nicht noch alle Tage durch ihre Heistraft Bunder. Kurz, sie hat Sebter und Menschen genährt. So möge benn Amalthea als die wahre Urziege am himmel und auf der Erde, auch uns hold sepn und den wackern Berleger, der dei einem solchen Unternehmen weit mehr aufs Kuhmliche sah, als aufs Ausliche, in seiner Erwartung nicht zu Schanz dem werden lassen. Es gab viele Amaltheen im Alterthum. Wege auch dieß für die Fortseung und Vervielsstigtigung der unsfegen ein gutes Anzeichen sen!

So viel jur Beantwortung, ob unfer Unternehmen zeitges maß und zweckmäßig fep? Gollten wir nun noch mit vielen Borten die Grengen, die wir uns hierbei felbst abstecten, und den Umfang unfere Plans auseinander fegen? Wir denten, wer sich die Muhe nehmen und das auf dem Ums ichlag angegebene Inhaltsverzeichnis überblicken will, wird umferer bevorwortenden Undeutung dabei nicht bedürfen. Dafür durfte es aber wohl nicht unschlicklich fepn, über einige Auffläge im Einzelnen noch ein paar einleitende Worte hingungufigen.

A Iove principium! So mochten wir benn mit bollem Rechte in der dem Gangen als Einleitung vorgesetten, bas Litelfupfer erflarenden Abhandlung vom freten fis ichen Zevs als Saugling in der Wiegen; und Jus



gendgeschichte bes oberften Gottes einen Berfuch aufftellen, wie ein Mnthos fur die bildende Runft behandelt und erflart merden fonne. Mls ich Diefe Abhandlung niederschrieb, hatte mein mir frub ichon febr theuer gewordener, erprobter Rreund Ereuger ben zweiten Theil feiner gang neu umgears beiteten, unendlich bereicherten Combolit noch nicht ausgeben laffen tonnen. Go febr ich es gemunicht batte, ich fonnte barauf noch feine Rudficht nehmen. Satte ich aber auch den ungemein reichen und vielfeitig gegliederten Abichnitt über Bevs barin fruber gelefen gehabt, ich murbe Einzelnes beftimmter ausgebrudt, fcmerlich aber meine Uns ficht uber Die reinbifforifche Ausbeutung Des Mothos, aus Rurcht des leidigen Enbemerismus bezuchtigt zu merben, geans bert haben. Ereuger's arcadifcher und bodonaifcher Bebs fann boch ale Berg : und Eichengott , in feinem acht telluris fchen Charafter, einer robe Bildmerfe bochftens nur in Retifchgeftalten fennenden pelasgifchen Bormelt von fogenanns ten Autochthonen jugeboren. Bir erfennen, mit Danf fur Die vielfache Belehrung, Die fo vieles entrathfelnde und auf unbezweifelte Ausspruche alterer Deutung grundende alles gorifche Interpretation und geben gern ju, bag auch fcon . in diefer fruben Borgeit manches Licht bon Afien beruber Dammerte, bierin von den Auslegern, welche alles auf helles nifchem Boben entsprießen und fich entwickeln laffen , vollig abweichend : aber fur Die Runft gilt uns allein ber in Erge bewaffnung ein hervengeschlecht hervorrufende fretenfische Olompier, in welchem fich ja, wie wir por mehren Sabren in ben Borlefungen über ben Bebs ju entwickeln gefucht

baben, Bebs als Rechtsquelle, Sausbater, panbellenifchen Briedengaptt und Burgboigt in idealifder Bollfommenbeit weit uber alle Priefterlehre hinaus ausgebildet bat. Umffand, daß urfprunglich alle gwolf Dinmpier in Erg bes maffnet oder doch mit einigen ehernen Attributen gebildet worden find , mag allein icon binreichen , Die erfte mytholo: nifche Runft : Epoche babalifch ju begrunden. Beiter binauf ift fur ben flaffifchen Runftarchaologen nur febr geringe Dief bat Thierfc in feinen zwei geiftreichen Botlefungen unbeftritten ermiefen, wenn auch einzelne farte Behauptungen und Ableitungen bei erweiterten Anschauungen bon ibm felbft noch manche Ginfchranfungen erleiben burften. Dief alles fonnte und aber nicht bindern, in der vollftandis gen Entwickelung Diefes Ammen ; und Rindermothus jugleich ein Beifpiel aufzuftellen, wie der vielgeftaltende, Sabel an Sabel fnupfende, Sabel durch Sabel überbietende Dellene eine fo einfache Ur: Cage: Der ausgefeste Bens murbe auf Ida bon einer Biege genabrt, fo bilberreich und doch nie fantaftifch, wie der Drientale und Megnptier ju thun gewohnt ift, auszuspinnen mußte. In vielen einzelnen Puntten mußten wir ba mit Creugers gelehrten und neuen (in ber zweiten Ausgabe ber Sombolif) ericopfenden Forfchuns gen oft jufammentreffen, und bon ibm lernen. fets mit bantbarer Begiebung auf ibn angedeutet worden, und barum fiebe auch bier noch bas offene Geftandniß, bag Erengere Symbolif in ihrer neuen Geftalt Die vollwichtigfte und am reichften ausgestattete Gabe fur Die gefammte, nicht bloß hellenische, Alterthumsfunde in unfrer Beit, ja eine

Der Bunfch, ben wir in dieser Abhandlung ofter aus, jufprechen bringende Beranlaffung hatten, daß ein neuer Reisender ben flafifchen Boben von Ereta, dem Wiegens lande des pansellenischen Edtterbaters und der olympischen Schtterbarers und der olympischen Schtterbanaftie, nach allen Nichtungen untersuchen und mit dem, was Meurstus ichon ju feiner Zeit aus den Alten sammelte, was aber jeht bei so bielfach betmehrten und geläuters ten Quellenstudium um vieles erweitert werben fann, fritisch vergleichen möchte, scheint nun wirflich durch des gelehrten englischen Architetten Cockerell Reiselschreibung, die unerguglich ins Publikum treten wird, in Erfällung zu gehn. Die Probe, die wir daraus vor furzen über den gortsnischen

Labprinth erhalten haben \*), muß megen ber Gigenthumlich: fet feiner Unterfuchung auch benen febr millfommen fenn, wiche nach Uebereinstimmung alter Schrift : und Mungtunde nir einen fnofifchen gabnrinth anerfennen. Dan bat viel Gus tes gefagt bon ber geiftreichen Unordnung bes Marmors aus ber ehemaligen giuftinianifchen Sammlung, ber uns gang werth ju fenn fcbien, an der Spige ju ftebn, und bon ber Bedeuts amfeit des Thierzwiftes in den Rebenwerten, und damit ein ibnliches Bild bes gelehrten Dic. Pouffin berglichen. nag belebrend aber auch marnend fenn, ju bemerfen, wie Defer Gegenstand recht à la Boucher frantofifirt ericeint in einem fo eben in Bien berausgefommenen, febr theuren mehologifchen Bilberbuche \*\*). Wenn werden wir uns endlich entschließen, beim flaffifchen Alterthum wirflich in Die Lere ju gebn ?

Da im erften Abignitt, welcher ber Erlauterung einzelner benfmaler, ber frühre befannten sowofi ale solcher, bie bier zur erfenmal erscheinen, gewidmet wurde, ben aanpriich; vertichen ein eineme Mocanitt undam, verftelt fich



<sup>9)</sup> In ben als Imben Theil ber Memoirs relating to Turkey ertiditenten Travels in urious Countries in the East by Rob. Walpole (London 1824) p. 402 — 408 mit einer feft intereffinten En Implertafel. Biellicht finden fic in dem Specimine verum Creticarum, welche's und von dettingen aus angefindigt wird, engeische Gefebeschereibungen bennoht die und nicht zu Gesicht getommen find.

<sup>00)</sup> In dem bei Graffer und Satte in Wien erschienenen Aupferwerte der Mythos der alten Dichter übiedrieben (Wien 1820 in 4.) macht die Erziehung des Zevs nach Endner, Zeichnung den Auffang.

bei bem jetigen Standpunfte aller archaologischen Forfchurg mobl bon felbit. Meines berehrten Rteundes, Des Sm. Brof. Cpobn in Leipzig Auffat uber Die Dieroglophens fchrift erhalt mohl erft burch Mittheilung bes zweiten Rrags ments feine volle Begiebung und fann bier nur als Borbu reitung auf wichtigere Aufschluffe angefeben merben. ift bis jest bes icharffinnigen Tomarb auf fo vielfache Mutopfie fich grundende Behauptung , ber, gang nach herodot; bei ben Meanptern ben Charafteren nach mur gwei Schrift: arten anerfennt, Die bieroglophifche und Die gemeine, Die bieratifche aber blog burch Die Uindeutung ber Beichen bat ber hieroglophischen unterscheidet, immer noch ale Die befries Digenofte vorgefommen und bafur bat Creuger neuerlich one . febr enticheidende Stelle aus Plotins Enneaden beigebract \*). Gehr überrafchend wird allen Alterthumsfreunden De am Ende bes Spohnichen Muffages mitgetheilte Rachridt fenn, baß ber Berfaffer Die alt agpptifchen Schriftzuge bes illbefpro: chenen Dentmals von Rofette größtentheils entziffer babe. Er bat Die Gute gehabt, und bas bon ibm Dabei be bachtete Bers fahren und Die erfreulichen Ergebniffe beffelbe bei einem Bes fuch auf feinem Simmer portulegen und jeine Dethobe ift und eben fo geiftreich als treffend erfchisen. Doge ber oft uber feine Rrafte thatige und nach vien Seiten bin wirffame Forfcher Beit geminnen, Die errate Erwartung balb gu befriedigen, und uns das bon ;m ausgearbeitete Lexicon Aegyptiacum nicht langer orenthalten, mobei mir ja auch

<sup>&</sup>quot;) G. Creuter's Commentationes Herodotene P. I. p. 579.

aus Kennermund das Urtheil uber den jest fo hart angeflag: ten Steindrud in Munchen erfahren werden.

orn, Profeffor Grotefend's Beitrage jur perfifchen Ifonographie haben es furs erfte blog mit folden Enlindern gu thun, welche Riqueen obne Reilfchrift barffellen. lettern ift er gefonnen feine Beitrage in Die von Brn. Sofe rath Dorow in Bonn unternommene Zeitfchrift, Die den Titel fubrt: Morgenlandifche Alterthumer (erftes beft, Biesbaden, 1820 in 4.) auch fernerbin mitzutheilen, fo wie icon Der erfte Beft Diefer intereffanten Cammlung febr fcarffinnige Erorterungen uber gwei babplonifche Enlinder bon Grotefend umfaßt, mobon ber eine ichon bom Abte Liech; tenffein in Belmftadt in feinem palaggraphifchen Berfuche mit einer berfehlten Erflarung mitgetheilt worden, Der andere aber bem Erflarer bom D. John Sine in Bagdad jum Ger fchent gefandt murbe. Man wird baraus mit Bergnugen Die Fortidritte mabrnehmen, welche meitere Forichung und Die Betrachtung neuer ihm mitgetheilten Reilfdriften in Diefem gelehrten Entgifferer ber nun nicht mehr rathfelhaften aber berichiedenen Reilichrift : Charaftere fo machtig beforberte. Mochten ibm nur Die Auffeber Des britifchen Dufeums und ber petersburgifchen Schape, mo fich jest Die bon S. Roufe feau angefaufte Cammlung befindet, willig unterftuben! Der in unferer Cammlung erffarte Eplinder ift freilich icon bon Canlus mitgetheilt morden. Allein die Erflarung ift eben fo neu, ale finnreich. In dem nachften Bande Durfen wir einen zweiten Beitrag berfprechen, mo folche Enlinder mitgetheilt merben follen, worauf Ormutd ober ein anderes

gottliches Befen auf dem Thron fist, Damit man unterfcheis ben lerne , mas in Diefen Bildmerten Ronia und mas Gott fen. Befondere Mufmertfamteit berdient, mas am Ende uber die breifachen Berichlingungen und andere regelmäßig neben einander gestellten frummen ginien auf mehrern agoptis fchen Jaspisgemmen fomobl als auf burchbobrten Umuleten bemerft mirb, ba es gemiß feine leeren Schnorfel find. leidet feinen 3meifel, daß dieß Zeichen fich fehr deutlich auf vielen gemmis astriferis (; B. in bem bavon benannten Werfe von Bafferi T. I. tab. 55.) und auf gnoftifchen und bafilidianifchen Umuleten, Die man febr uneigentlich alle Abraras genannt bat, ausgedrucft findet \*). Allein es ift boch obnifreitig viel altern Urfprungs \*\*). Dochte es boch bem gelehrten und und burch Die finnvollfte Combination oft überrafchenden Berfaffer ber Borballen europaifcher Bolfer; gefchichte, br. Prof. Ritter in Berlin gefallen, uns gur

<sup>&</sup>quot;> Wir verweifen bier auf die Jauptfammalung, die von Benedig ind Suffer Museum tam und noch vorber von ibrem Bestiger, bem obein Benetianer Untonio Capello in einem eigenen Prodocomus iconicus in Aupfer gestoden ausgegeden wurden (Benedig 1702 mit 208 Steilnen) bie dunn Montfancon wiederabstieden ließ, und ditren bier nn n. 30, 105, 133, 170, 182, in vergleichen. Nad Bellermann's Classification gehören sie und Benedichen Benedichen

or) Auf ber berühnten Borftellung am Porticus des großen Tempete ja Moltid in der Description de l'Egypte, Antique Vol. 7. pl. X. wo der junge Phates von Syrtmes und Offinis eingemelte wird, erblicht man jur Rechten und Linten des Einguweitenden dieß geichen, freilich weit gierlicher und ausgeführter. Bergl. Creuger's Mitas Kaf. XVI.

weitern Aufffarung Diefes Segenstandes feine Been mitzut theiten. Wir kennen fie bis jest nur durch Grotefend's briefe liche Mittheilungen. Dr. Nitter nimmt an, bag biefe S Zeichen als eigene Bauberzierungen zwar in Megypten und Perfien am deutlichsten gefunden wurden, aber auf der einen Seite mit Indien und der dortigen Lotosarabesfe, auf der andeen mit Erturien und felbft mit altbeutschen Bauwerfen zusammenbangen.

Es giebt auch in der Mnthen : Forfchung einen Rationa; fismus und einen Supernaturalismus, ein reinhifterifches und fpiritualiftifches Onftem. Das erftrectt fich bis auf Rleinige feiten, bis auf den Urfprung der Tempel ; Dreifuge. rend die Einen, wie icon Go quet that, ben Dreifuß aus Dem allereinfachften Begriff, bag brei Ctuben an einem Tifche, Gefaß, Sausgerathe icon gureichen und die vierte, Die eine trapeza macht, gar nicht nothig ift, bochft naturlich ableiten : finden andere viele taufend Jahre bor Gilberichlag, Das Trinitatsgebeimniß und nichts geringeres, als mobl gar Die Abichattung ber großen indifchen Trimurti barin. bat nicht die pothagoraifche Dreied's und Dreiflang:Moftif, hat nicht die neuplatonische Onnamif und Theurgie wirflich ibr leibhaftes Begenbild barin gefunden? Raturlich bat Diefe gang berichiedene, ja entgegengefeste Unficht auch auf Die Archaologie des Dreifuges ihren Ginfluß gehabt. Dr. Prof. C. D. Muller bat in der Inauguralfdrift, womit er Die Profeffur der Alterthumsfunde in Gottingen antrat, de tripode Delphico, mit ungemeiner Gelehrfamfeit und Come binationsgabe die urfprungliche Deutung des Dreifuges auf

bachifche Religionsideen geftellt. Go viel ift gewiß, bag Die beilige Mofferienfage ben gerftudelten Zagreus & Bacchus in einem auf einen Dreifuß geftellten Reffel uber bas Reuer fenen ließ. Bie weit man aber Die gangen beiligen Dreifuge gebrauche bavon abftammen laffen will, bas bangt mehr von innerer Ueberzeugungefähigfeit, als von lindernden Beweifen bon außen ab. Unfere breifeitige Candelaberbafis im bresbner Mufeum bat unftreitig unten und oben bacchifche Pflangens und Gilen : Bergierungen. Aber diefe Bafis, fo febr fie auch die Gefdichte des delphischen Dreifuges durch ibre brei Saupt : Reliefe erlautert, ift doch nicht felbft ein Dreifuß und auffallend bleibt es immer, daß auf fo bielen noch bor: handenen Borftellungen alter Bachusprojeffionen Die Dreis fuße bochftens einmal als Beute bes Triumphes, fonft aber nirgende unter ben gablreichen babei gebrauchten Utenfilien und Gefägen vorfommen. Doch dem fei, wie ibm wolle, Die als Fortfebung jener Prolufion bier bon bem gelehrs ten Forfder mitgetheilte erfte Abhandlung über bie Eripoden behandelt Diefen Gegenftand reinarchaologisch und mit eben fo biel Phantafie als Gelehrfamteit. Es mare nun unfere eigene Could, wenn wir nicht recht genau bamit befannt maren, wie eigentlich und aus wie viel Beftandtheis len der felbfterflingen de Delphifche Drafelbreifuß ges ftaltet gemefen fei \*). Go biel wird durch die (auf Zafel III.

<sup>\*)</sup> Rur möchte Thuo und cortina bod wohl gang fpuonom fevn. Der Begriff einer blogen Scheibe flegt boch durchaus nicht in diefem flets eine tuglichte ober colinatifche Hobium bezeichnenben Worte

Die darauf folgende Abhandlung vom Den. hofrath Ehler ich in Minden geigt mit wenigen, aber fehftigen Bugen bie Bedeutung der aginetifchen Maruners von beiden Siebelfelben. heldenshaten der Acacipen mußte ihr Ges genftand fenn. Der Naum, den die ausführlichen Anführungen aus Pindars Siegeshymnen foderten, darf nicht fur vorlichwender geachtet werben. Mur dahurch flehr alles zur vollenen Eviden, flar vor unsern Augen. Meberdem mögen twie Geliefe Eitzet als Brobe der Ueberfeserfunft und der Ernmbfage

Der Spaos war geniß zuweilen gaus sphaftich. Dies gedt aus bem Dereifusbilbe, das in der Apotbeofe Homers binter dem oratessischen den Olen stetz, deutlich dervor; dieres, wie ieder antere Aestel, war er bemisphätisch und dann wohl nur Schallgefäß. Dieß binder dirigenis nicht zu denten, das für erunde Platet dann obenant gelegt wurde, das figurtlisse einstyme, wenn die Poptis darauf sigen wurde, das figurtlisse einstyme, wenn die Poptis darauf sigen sollte. Die weitere Ausschutzung finnte wohl anderswo gegeben werden. News fann nie der eigentlisse kanne der cortina gewessen fren fren. News fann sie der eigentlisse kanne der cortina gewessen fren fren. Beien kann sie der eigentlisse kanne der cortina gewessen fren fren. Beien kann sie der eine Utr von Orechmassische zuweilen gehabt kaben.

<sup>\*)</sup> Die Sache ift aus Gassendi Vit. Peireskii (Hag. Com. 1655.) libr. IV. p. 15a befannt. Bergl. Spanbeim ju Gallimachus p. 449. 30 Mil Illn's Magazin encyclopédique vom Jahre 1812. 13. tommen Briefe batiber vor.

gelten, Die ber Berfaffer in feiner feitdem wirflich ers ichienenen Ueberfetung bon Dinbars Berfen aufs ftrengfte Diefe Ueberfetung , eine febr willfommene Dus fengabe, man mag die übermundenen Schwierigfeiten Die gegenüberftebende Urichrift in benfelben Beremaagen, mbas lichft fliegend und beut ich, flangs und fangreich und mit profodifder Strenge bichterifch wiederzugeben, oder bas tiefe Eindringen in den mabren Ginn, oder die 3medmäßigfeit ber untergeseten Anmerfungen, ober Die, neue Gefichte: puntte geiftreich aufftellende, Ginleitung in Unichlag bringen, wird gewiß anderemo ihre gerechte Burdigung erhalten; fie wird, laut und mit funftgerechter Borbereitung borgelefen, ben Bobllaut des thebanifchen Schwans felbft ungeubten Buborern naber bringen und, wie felbft ber bier babon ges machte Bebrauch beweift, auch fur Die richtige Auslegung altgriechischer Bildwerfe allen, welchen Die Urfdrift ein vers fiegeltes Buch bleiben mußte, ein gar nicht ju verachtendes Sulfemittel fenn. - Gebr fein ift von bem Berfaffer in Diefer Entwidelung der mnthologifchen Bedeutung ber aginetifchen Marmorbilder der belebende Ginfluß der Athene, welche in beiden Giebelfeldern ben Mittelpunft ber Rampffcene macht, angedeutet und gezeigt, wie dieß bier mit den heroifchen Meas cidenfampfen in Begiehung gebracht merden fonne. fagt ! Die Gottin ericheint , um dem einen Theil gegen ben andern ju belfen , ale Befchuberin bes mit Befonnenbeit fampfenden Muthe. Barum nicht lieber als Ermederin? Denfen wir boch an die befannte Cage, Athene habe die torrhenische Erom: pete erfunden , megmegen fie mobl felbft Erompete genannt wurde\*). Nun, daffelbe Lacatantara, womit die Ariegstroms met dem Muth des Admpfers und Kampfresse antigunder, sichng dieselbe Gebetin; die bloß davon den ächgriechischen, mamm Pallas erhielt, mit ihrem Speer an ihrem Schische, ihm dei ihrem Hervorspringen aus Water Zeus Haupt \*\*), schlagt es auch in diesen äginctischen Mammors, und bringt damit dieselbe Wirtung hervor, als mit dem Schützeln jener mit hunder Qualen umbordeten Scheckens; legide \*\*\*), von der uns Homer fingt (Isias II, 451)

<sup>&</sup>quot;) Σάλκιγά. Bei Lycopton 915, mit Potter's Anmeriung. 18 felde hatte sie ihr Heiligthum 311 Urgos nach Pamsanias II., 21. 3. 1816 hirther gesbrigg 311 Heilige 31. v. Zάλκιγά T. II. p. 1144, 19. Bergl. Wickel L'Italia avanti il dominio dei Romani cap. 15. T. II. p. 130 f.

<sup>\*\*)</sup> Bie nun, wenn diest immer sonberber auffallenben Qualten fo nie Godene geberb fatten, als fo viel andrer Waffen und Richlungshike und Schall mit Bewegung verbunden gewesen wate? Das érsetiers roje dryido, und die darin wohnenden Schreckuisse (Llias V. 733) midden dabund erit; gang begressisch.

- - fle ruftete jegliches Mannes

Bufen mit Rraft, raftlos im Streite gu ftehn und gu fampfen,

und mo fie Child fcuttelnd fonft Duth in der Danner und B fer de (Befiod. Child bes hercules 553) Bruft erregend unter ben Belben auftritt. Aber fieht man benn bas auch ber agis netifchen Ballas an? Allerdings, wenn anders ihr Bieberbers feller. Thormalbfen, ibr mit feinem Rennerblic und Runftverftand Die rechte Stellung abgemerft hat. Denn mir miffen aus mundlicher Unterredung mit dem unvergleichlichen Runftler bei feiner neulichen Durchreife, als er bor unferm berühmten Ballastrant von altem Stol mit Beranugen vers meilte und berfelben nach Daggabe ber gangen Saltung ber Rigur Diefelbe Sandlung beimaß, daß er durch ein Bruch: ftuck Des rechten Arms Der Megineferin belehrt fie ichlas gend an ben Shild reffaurirt bat. 2m meniaften burfte vielleicht in Thierfc Ausbeutung Die Erflarung ber pier weiblichen Riguren befriedigen, welche als auf ben bier außerften Spiten beiber Giebelfelber ftebend angenommen merben. Er erffart fie fur Reren , fur Tobtengottinnen. Es geftattet bier ber Raum nicht, unfere 3meifel bagegen aus: einanderzuseben. Rur durfte mobl fcmerlich ber conversus pollex ein eingebogner (pressus) gemefen fenn \*).

<sup>\*)</sup> Gerade der conversus pollex ift der ausgestredte der Ungunft, aber mit einer besondern Undeutung. Die Italiener baben ibn isoch, Mit Recht fagt 3. M. Gefinet: est gestus pulices interimentis. Bas Gegentiefil, wenn wir den Danmen wischen die andern Einger

Bei dem interessanten Relief, welches die Peliaden das Zauberbad für ihren alten Bater bereitend vorstellt und von hirt aus der Bergessenheit errettet und tressend ersautert worden ist, hatte noch bemerkt werden ihnnen, daß es schon vor fast 200 Jahren in Nom im Pallast Etrozzi zu sehen vor fast 200 Jahren in Nom im Pallast Etrozzi zu sehen gewesen nud in einer handzeichnung unter die Papiere des berühnten Parlamentraths zu Nie, Peirest, gefommen ist, worgus es Jaques Spon zuerst, aber sehr sehlerhaft, edirte.

Wir begruffen in der mit eben fo biel Scharffinn als Sefchmad gegebnen Erflarung des Andchelfpielenden Amors aus der Feber des herrn Professor Levezon gleichsam einen Erfling aus den reichen Alterthums; und Aunstsamm; lungen, die bald in zwechnaßiger Ausmenflung das & Preußische Museum in Berlin schmachen werden. Wie sich von einen hem bem fterhung tirg verbefferte Stelle des Apollonius von Rhodus gerechts fertigt! Bielleicht hatte die gelehrte Abhandlung dadurch fertigt! Bielleicht hatte die gelehrte Abhandlung dadurch

einfelagen, fit nun eben im Gegen beil bas Beichen ber Gunft nach bet befannten Stelle beim plinink XXVIII. a. 5. Sent eindblid ausgestredte Daumen ift ber bekannte pollex infestus. S. Oubenbory ju Apuleijus Met. II. p. 142. und Buttmann ju Spaldings Quintil XII. 3. 119. p. 224. War aber biefer in ber Remitjen Arena übliche Gest nuch belleuisch, auch so alt, wie die Arginetischen Beratnate?

<sup>\*)</sup> S. 3, Spon's Miscellanes eruditae antiquitatis S. III. p. 118. n. III. Es ift febr nachlaffig gezeichnet. Co feblt ber beredblingende Ermel, die nopn um Oberffelde ber Mebes gang. Spon met de Dreifug verfiber, es waren 3 Pothoniffen, die umber ftinden,

noch einige Aufhelung mehr ethalten thunen, wenn fich ihr Werfalfer auch über die Geses des Andspeliziels, wie es hier Teos mit Sanymed fptelend zedacht wird, antiquarisch hatte vernehmen lassen wollen. Denn es galt bei die se med Bahl auf dem Andschlwürfel, sondern die Andschwürfel, selbst auf dem Andschlwürfel, sondern die Andschwürfel, selbst dem Bestegten abzugewinnen. So wird es erst recht deuts lied, warum der schalfaste Sieger die gewonnene Aftragag lenfülle triumphirend an seine Bruft druft!

Die Mungfunde ift die ficherfte Leuchte bei allen archaolos gifchen Studien. Sie glebt dem Aunfturtheil über die vers fchiednen Spochen des griechischen Style erft volle Festigfeit

<sup>&</sup>quot;) Beber 3. Menrifus, noch Genftleben, noch be Danm baben in ibren Schriften über bie Spiele ber Griechen, und über bas Wutfeliviel inebefonbre auf biefen Umitand aufmertiam gemacht, auch fuct man vergebens in Ficoroni's Monographie i tali ed altri strummenti lusori degli antichi Romani (Rom 1734, in 4.) bat: nad, wo man gute Abbilbungen von nachgemachten Anochelmurfeln in Erpftall und Metall (p. 88.), aber nichts uber bie eigentliche Beichaf: fenbeit bes Spiels findet. Die einzige befriedigende Rachricht über bie Urt von Anochelfpiel, wo ber Befit ber Anochel am Enbe feibit ben Gewinn ober Berluft macht, und ber, weil er urfprunglich auch mit fleinen Steinden gefpielt wurde, auch wohl merralia bief, (von Bollnr IX, 127. gllein genan befdrieben) giebt Bindelmann in feinen Nachrichten von ben neueften bertulanifden Entbedingen an Ruedly in ber neuen Mudgabe feiner Berte Eb. II. C. 215. Das dort ermabnte Monochtom bes Malers Mieranber von Athen macht bas alleterfte Bilb in ben Pitture d'Ercolano T. I. tav. I. wo zwei Maden Aglaja und Silaira niebergefniet, (alfo unfern noch vorbandenen Anochelfpielerinnen in etwas abnlich) bas Anochelfpiel treiben. Dan fiebt, wie fie ben Anochel felbit' auf bem Ruden ber vorgestredten Sand emporionellen und bann im Fallen auffangen.

und dronologifche Stube. Done tiefere Rungfunde giebts feine Archaologie. Benn werden wir aus des unbergege lichen Reumann's in Bien Rachlaß feinen Plan einer Rungfunde nach den Abftufungen des Runftftple erhalten ? -Ein Beitrag aus ber Rumismatif, wie ibn ber Schabmeis fer Des reichen Gothaifden Muntfabinete, ber Sofrath und Bibliothefe Director Fr. Jacobs in Gotha uber eine alte Runge von Bantle bier mittheilte, Durfte alfo icon aus Diefem Grunde im erften Stud unfrer Amalthea faum fehlen. Sacobs Dame burgt fur Grundlichfeit. Der berrliche Mann, beffen Bbiloftratifche Gallenieen wir mit Gebns fucht erwarten, brudte auch Diefem fleinen Auffas benfelben Stempel ber Bollendung auf, ben alle feine Arbeiten tragen, und ben eine frubere Abbandlung aus ber Muntfunde über Die auch unferer Untitenfammlung febr befreundeten Ariad; neftatuen tragt. \*)

Der zweite Abichnitt foll immer Abhandlungen jur eigentlichen Aunftzeichiche und Runftfritif für gange Berte und Unternehmungen enthalten. Es muß allen Runfts freunden feft erwünsche fepn, die bon dem berühmten Alters thumsforfcher, hoftath birt in Berlin, in der Berliner



<sup>&</sup>quot;) Über die Bildstule der sehlsenden Ariadas auf einer selwem Manne (von Perintfus) in ben Dentschriften ber Mindane kraftenie ber Wiffenschaften fir 1814. — Es ift nun mobl burch die bit Salgburg gefundene Wosait mit der Fabel von Schesus und Ariadas außer Zweifel, daß die sonit Agrippina genannte colosial hroine in der Kobigl, Antiensammlung in Dresden eine wirtliche Verlassen eine Arladus ift.

Afademie ber Biffenfchaften gehaltnen Botlefungen uber bas Material, Die Technif und Die Gefchichte Der Sculptur bei ben Griechen, als eine Folge feiner fruber befannt gemachs ten funf Borlefungen uber Die Malerei Der Griechen, bier jum erftenmal gedruckt und beifammen gu finden. meite Theil Diefer Runftgefchichte, welche Die Betrachtungen aber Die Steinschneides und Stempelfcneibefunft fortfest und bann die jest fo wichtige Frage erbrtert: haben Die Briechen Die Runft aus fich felbft gefcopft ober bon andern Bolfern (ben Megnptern) erlernt? ift bereits in unfern Sanden und foll unberzuglich im zweiten Bande ber Amals theg ericheinen. - Go burfen wir auch bon ben fritifchen Bemerfungen ju ber noch immer fortgefesten Galleria Reale di Firenze aus ben Erinnerungen und Davieren bes um alle Imeige ber Archaologie gleich verbienten Mitherausges bers von Bindelmanns Berfen, Des hofrathe b. Mener in Beimar, Die bier nur Die erffen 24 Defte umfaffen, ber Rortfegung mit Gewißbeit entgegen feben. Der burch lane gen und wiederholten Aufenthalt in Italien gefcharfte Blick Diefes grundlichen beutiden Runftfenners und Runftlere ift. mas gerade die berühmteften Berfe ber Sculptur in der Rlos rentinifchen Gallerie anlangt, icon langft burch feine Bes merfungen baruber in Gothe's Dropplaen und Die Uns mertungen ju Bindelmanns Runftgefchichte fo vielfach er: probt, bag fein Urtheil auch bier als vollgultig anerfannt und angeführt merden wird. Dochte nur der treffliche Rreund, ber, als mich ein freundlicher Genius bor 20 Sabren in bas mir unvergefliche Beimar verpflangte, mir Der etste, mit eigner Anschauung ausgestattete Bubrer gur bilblichen Alterthumskunde wurde, mit dem ich hand in hand meine erste archaologische Schrift über dem Raub der Caffandra im Jahr 1794 beranssaltete, und dem ich seits dem stets die sicherste Ausstlätung in allen zweiselsgaften Punsten verdanste, uns bald mit seinen Aunsbetrachtungen dem Ursprung der Auns bis nach Alexander dem Sroßen beschensen, auf weiche jeder Archaolog, der sich einem tie sogen bescheten Auffah die Ausgenlinien dieser Ausgade bestäntte, wie schaeften Auffah die Ausgenlinien dieser Ausgade bestäntte, "die Ausgade bestäntte," mit Unaedus warten nus.

Was herr Staatsrath von Abhler in St. Petersburg über die neuveranstaltete Ausgabe von Wisconti's Werten, die, indem wir hieß schreiben, in Mailand in beiden Spras den schon die 3,000 mit großer Freimutshigsteit erinnert, mag wohl in jedem Betracht ein wahres Wort; ju seiner Zeit gesprochen sepn. Den in ganz Europa willig anerkannten Berdienssten dies siesten Matterthumsfortschers und Kenners ohnbeschadet, mag wohl niemand in Abrede stehn, daß er besonders in der letzten Zeit, wo zu seinem Dreifus der Korden und Suden und selbst das solg Alloin sich einsen un auch vie Clauben an sich stelbst der weil der Wielbschagte nun auch vie Clauben an sich stelbst der sommen hatte, manchen Oraksliptuch von sich hören ließ, dem zwar nicht jener einst übessberücktige Mydioxusic — denn zwar nicht jener einst übessberücktige Mydioxusic — denn zwar nicht jener einst übessberücktige Mydioxusic — denn zwar nicht jener einst übessberücktige Mydioxusic — denn

<sup>\*) 3</sup>been gu einer tunftigen Gefcichte ber Runft in Schiller's horen 1795, II. Stud. @. 29. ff.

bon Politit batte Ennio feit feinet Berpflangung an Die Seine bon ber Tiber fich ganglich losgefagt - abet boch ber 'Υποκορισμός manche Schattirung gab. in bem, mas man feinen Comanengefang nennen mag, in feinen zwei Borlefungen in der Atademie uber Die Elgins Marmors mochte bier und ba eine gemiffe Condefcenbeng nicht unbemerft bleiben. Barum ben fo gar nichts auss fprechenden Brief bon Canoba gleichfam als einen Debus fenfopf gegen alle 3meifler gleich born aufs Schirm: Schilb feben? - Much lagt ber mabrhaft geiffreiche und bes anfchaus lichen Runfttacts gewiß nicht entbebrende Quatremere De Quinco in feinen unter uns ju menig gefannten Lettres écrites de Londres à Rome à Mr. Canova sur les marbres d'Elgin (Rom, 1818. 160 Seiten in gr. g.) Dieß den Berftandigen an mehrern Orten mohl abnben. Das ift nun eben Die fleine Schmache Des großen Bisconti, welche der beredte Sprecher Der Afademie Dacier in feinen Eloge \*) auf ibn febr fein mit bem Ausbrud l'habitude de s'accommoder in feiner Charaftergeichnung anbeutet. Es merben bon herrn b. Robier boch febr auffallende Beweife von - Leichtalaubigfeit nabmbaft gemacht. auffallenofte bleibt allerdings Die Ebre ber Untite, melde Bisconti bem feltfamen Cames guerfannte, beffen getreue Abbildung wir bier auf ber 6. Rupfertafel jur augenfcheins

<sup>&#</sup>x27;) herr D. Schorn hat fic bas Berbienft erworben, biefe Bentrebe in feinen Auniblattern no. 70. 73. überfeht zu liefern. Ge ift für bie Sache menig, fur bie frangofifche Auficht viel barans miernen.

licen Beweiffabrung liefern ju muffen glaubten. Bo ein Robler über Mechtbeit und Unachtbeit gefchnittner Steine fpricht, ba boren wir bem Mann, ber fo vieles gefeben, fo berrliches in Diefem Sache unter feiner prufenden Aufficht bewahrt, mit boppelter Aufmertfamfeit ju! Dochten wir nun bald fein großeres, langft vollendetes Berf über Die alte Steinfunde und Gloptif wirflich benugen fonnen! Gebr ju munichen mare es aber auch, bag bie bier mitgetheilte Rotig über Bisconti noch zeitig genug ben rivalifirenden Bers ausgebern feiner Berfe in Italien gufommen und bei ber Gil Die leicht Uebereilung merben fonnte, bon ihnen aufrichtig bebergigt merben mochte! Die forgfaltigfte Ungeige bon allen Schriften, Auffagen und Erffarungen, Die Bisconti in beiden Sprachen gegeben bat und auf melde herr v. Robler fo febr bringt, bat g. Biondi in ber italienifchen Beits fcrift gemacht, welche unter ben jenfeits ber Alpen erfcheis nenden Die meiften antiquarifchen Rachrichten enthalt. \*) Es mare in ber That unverantwortlich, wenn in ben jest ges fammelten Berfen Biscontis dieß Bergeichniß, welches felbft tine Angabe ber bon ibm in bem Dictionnaire de beaux arts und im Musee Français gegebenen Erflarungen ums faft, nicht aufs gemiffenhaftefte benutt murbe.

<sup>\*)</sup> Im Giornale arcadico, welche's montlich bei femanis in Kemarich in Kemarich in Bem ericheint, hefinden fich im Uptlibeste von 1310. G. 1 – 27, Must pige aus allen in Italien über Wisconti erschiennenn Schriften und Sthücken von Labus, welcher bie Mailander Ausgabe seiner. Werte beinge, Wotrell, Streech, Marchett und De Woff und bas gewande Perzeichnis feiner Gefriften.

Rar den britten ober mufeographifchen Abschnitt ift bas burch ein recht erfreulicher Unfang gemacht morben, baß fich der ehrmurdige Deeren, Der uns gleich Anfangs feinen fraftigen Beiftand jugefagt hatte, ber Dufe, melde Bleis bendes in ihre Safeln vergeichnet, einige Mugenblide entgog und fie alten, iconen Erinnerungen an bas Beliternifche Mufeum des großbergigen Borgia weibete. Das Mufeum ju Beletri mar ein Ridelcommig. Roch ift einiges im Bers fauf beffelben an Reavel bunfel; vieles uber Die gegenmars tige Aufstellung deffelben im Museo Borbonico, felbft nach den Berichten der neueften Reifenden, noch unbes ffimmt. \*) Dag bon ber Sloptothef Des Rronpringen bon Baiern, bem jede Dufenfunft bantbar bulbiat. auch hier vorlaufig die Rede fenn fonnte, verdanten wir bem überall, mo es Gutes ju fordern und angufundigen giebt, gern eingreifenden herrn Director bon Schlichs tegroll.

. Der lehte Abschnitt, welcher Rachgrabungen und noch nicht befannt gewordenen Antifen, die dabei entdeckt wurden, gewidmet fenn soll, ift diesmal nur als eine Probe deffen, was tunftig gegeben werden tonnte, ju betrachten. Es

<sup>\*)</sup> Die besten Nachrichten über das Mujeum batte bis jest der dem Cardinal durch innebert Bande der Dautbarfeit verbundene Fra Poselling der Gr. Bertholomen gegeben in der Visse Synopsis Stephanf Borgise (Rom, bei Fulguni 1805, 75 Seiten in 4.), wo im 5. und 7. Aspitel bigs von biefem Mujeum gebandelt wird. Bergl. meine Borrede zum 4. Theil des Lageduchs der Frau von der Rede E. XIV. f.

find und aus England und Stalien febr intereffante Mittheis lungen in Diefer Elaffe berfproden morben. Die zu herrn D. Dfann's febr aufchaulicher Befdreibung bes neu ents bedten fteben ben hermaphrobits im Museo Borbonico angefügten Bufage follten nur Die 3bee andeuten, nach mels der wir glauben, bag alle plaftifchen Berte, Die jum bos bern Mythos geboren, flaffifigirt werben muffen. Gic find entweder in Rube a) febend, b) fibend, c) liegend, ober in Bewegung a) auf; und niederftrebend, b) borfchreitend, c) in eine Gruppe berbunden. Die Gruppe ift entmeber blog fatuarifch ober bramatifch. Bir find überzeugt, bag die alte Runft faft in jeder gegebenen Figur bon nabmhafter Bedeutung, fo bald fie nur ihrer Ratur nach nicht gemiffen Stellungen miberftrebte, Die meiften Saiten Diefes Bolochords Durchaefpielt und baf faft in feber Situation und Stellung irgend ein berühmtes Dufterbild eines nahmhaften Deifters eine große Babl von Rachabmungen (mo bann auch Dungen, gefdnittene Steine und Malereien in Farben und Mofaif in Unichlag fommen) erzeugt bat. Bei ben rein plaffifchen Berten und Statuen aber ift noch die Sauptfrage, ob Bronge; oder Marmorbilder, ob Die Schule Mprons und fo: foppe, ober Die bes Scopas und Prariteles, Die erften Rufter baju aufgestellt haben, bei jeber Diefer Stellungen, fo weit fich ihnen nachfommen lagt, ju bebergigen. Bir laffen uns den Duntel gewiß am wenigsten beigebn, bag wir j. B. bier in ber hermaphrobiten Bilbnerei auch nur Die Salfte aller wirflich borhandenen und irgendwo befdriebenen Berfe antifer Sculptur nach jener Eintheilung nahmhaft gemacht

hatten. Daju maßte man Jahrelang gesammelt und nachgetragen haben. Und ber viesen Jusa ju machen wogte, hat nie Collectaneen gehabt noch sie ju machen Beit finden tommen; alle Angaben find Ergebnisse seinerung und wie mangelhaft ist diese! Aber es sollte wenigstens unsere Boer, wie aberhaupt jeder Typus antiser Figuren durchgenommen werden musse, wenn es zu einer vollschandigen Antiquite figures je sommen soll, an diesem Beisviele verfinntlicht werden.

Und so mbge ber erfte Band Diefer menigftens nicht außer bem Beitbedufniß liegenden, antiquarifden Sammlung, micht ohne Schächetenheit ben lang jurudhaltenben Schläfelen enticklufen und ber

- bem Buchtigen werthen Berfieglung!

Das offene Geftandnis, daß diefer Erfling in allen, mas ich felbft dabei ju leifen vermochte, noch weit hinter bem Silde jurudbleibt, das ich mir juerft davon entwarf, wird freige Eritif nicht entwaffnen. Indes find doch hier tid bie Grenge Eritif nicht entwaffnen. Indes find doch hier tid bie Ehrenmanner in Reih und Glied angetreten. Andere haben fich noch angufchließen redliches Berfprechen geleiste

<sup>\*)</sup> So hitte ich gleich anfibren miffen, baß ich im Parifer Musicum angier bem berühnten vormaligen Borgheischen Hermaptvolit moch eine zweite Anite besinder, die, obgleich eine Nachsbumung innes erftern, doch in Haltung und Bewegung der Habe, der Schaele und bes Sapries manches anders meitiett. S. die neueft Description des antiques du Musée Royal par le Comte de Clarae (Visiconti's Nachfolger, Parifs 1820), m. 461, p. 193, vergil. n. 537, p. 244.

und jum Theil icon erfullt. Das fleine Berbienft mag bem berausgeber nicht geschmalert werben, bag er nicht Mube noch Bitten fparte, um einige ber Beften gu bereinigen. Ereus jer, Belder, Bed, Bodh, Blumenbach, Bolfel, Steinbuchel, b. Sammer, Eichftadt, Gurlitt, Siebelis, Manfo, Schorn, Runter in Copenbagen, Morgenftern in Dorpat, J. B. Millingen und John Samfins in England, Quatremere be Quincy und Safe in Paris, Saetano Cattaneo in Railand , De Roffi in Rom baben und Beiftand jugefagt. Thaten es einige nur Bedingungsweife, fo ichicften andere icon mirtlich bollmichtige Beitrage ein. Rurs, ber Berein mare mobil untadelhaft und vielleicht fur Die Ermeiterung ber bildlichen Alterthumstunde bis jest noch nie fo jufammenges Alles fommt aber barauf an, bag ber madere Berleger jur Fortfegung nicht allen Duth berliere. ben Abfat und innern Umtrieb unfers Buchhandels und beffen mas in unferer Literatur gebt, etwas fennt, barf nicht erft bier erfahren, daß bergleichen Artifel, wie unfere Amalthea ift, gewohnlich fich febr geringer Aufmunterung bom taufens ben Publifum und alfo eines febr furgen Lebens ju erfreuen haben. Ift alfo menigftens ber Bedante, einen folchen Dits telpunft und Sammelplat fur grundliche Alterthumstunde eroffnet ju baben, nicht verwerflich, ja fur Die Biffenfchaf: ten felbft munichenswerth: fo mag es ben in gang Deutsche land gerftreuten Freunden berfelben ein bringenderes Gefcaft fen, burch Empfehlung ju forbern, ale burch allgugroße Strenge ju labmen. Denn nur fo fann unfere Amalthea . ein fteben der Artifel im beffern Ginne und fur uns Deutsche, die wir uns ja gern die Bibliothefare von Europa nennen laffen, ein fruchtbringender Erwerb wers den. Moge ein freundlicher Genius über das neugeborne Kind walen!

Dresben, ben 25. Sepf. 1820.

Drucks

S. 19 B. 3. statt man fie lies: er sie - 22 vorleste B. ft. deren L. der - 36 B. 22 ft. Eunegeichen L. Eunegoschen - 56 — 2 von unten ft. jene beilige I. gewöhnliche

- 181 - 5 ft. mit allen I. mit allem - 185 - '6 ft. entleerten I, entleereten

- 183 - 28 ft. jenes Tertes I. feines Tertes

- 194 (fail(ф gebrud 294) § 3. v. u. ft. Faus. I. Paus. - 197 § 3. 7 (t. lefter Schönbeit I. jeos Schönheit - 239 — 25 (t. s. s. s. v. v. v. s. s. s. s. s. s. v. v. v. - 242 — 9 (t. Blumbum I Plumbum - 242 — 9 (t. Blumbum I Plumbum

- 208 - 27 ft. Robolus I, Sthofus - 271 - 19 ft. in 8 Sefren I, in Octav : Sef:en

- 271 — 19 ft. in 3 Hefren I, in Schav Hefren Meisterstüde L. Auguren, Meisterstüde — 233 — 18 ft. Auguren Meisterstüde L. Auguren, Meisterstüde — 239 — 30 ft. interrogen L. interrogen — 239 — 30 ft. interrogen L. interrogen — 255 — 28 ft. histor er I, historier — 255 — 28 ft. her fonlische Scultare I. bef timlischen Scultore — 319 — 29 ft. inter ibt I, um ble — 250 — 23 ft. sejl stadi L. gujt stadi L. 320 — 23 ft. sejl stadi L. gujt stadi L. 34 meisterstüde Meisterstüde Meisterstüde Meisterstüde Meisterstüde Meisterstüde Meisterstüde Meisterstüde Meisterstüden Meisters dynandern. Die Entfernung bes herausgebers vom Drudorte machte tine zweite Revifion fait unmoglich.

.1 1 1 1 3 2 1 1 3

updato in the first terms

and the state of t

- many Carmole I

## Amalthea

ober

der Eretenfifche Zevs als Saugling. (Bur Ertierung bes Titeltupfers.)

> In bes Brombergeftrauches Schatten Dedt fie Schutz und Erbe, Und hobes Gras mante brüber bin. Schüpen bu fo, Ratur, Deines Meifterftud's Meifterftud!

Gåthe.

200

the first state to

. ..

Dichts ift schieflicher und ben beiligen Sahungen ber almaltenben Themis angemefner, als baß auch wir bei diem Zeitschrift, bie vorziglich ben Bilbwerten bes grie- chifchen Mothentreibe gewidnich ift, mit einer Boetfellung beginnen, bie mit bem Bacer ber Ghete und Benfchen, bem wahren Archagetas (nicht bloß Apollo und Aestulap führen biese Namen) ber pellenischen Boeweit, bem Zebs sieht, auch in fun hat.

Wer auch nur einen flüchtigen Bild auf die Altere thunstunde in Bildverfen geworfen hat, tennt jenes, wenn auch in Stoff und Ausführung einer fehtern Zeit yugehbriges, doch fehr finureich gedachtes, allegorisches Kelief, iene Apotheose Jomer's, die sich mehr als ein Jahrhuns dert im Jause Colonna erhielt, vom Meister Archelaus aus Beine verfertigt, wo Zog auf dem obersten Gipfel des Olympos bequem thront und dem Sangerinnenchor der neum Musen, durch ihre Bortednerin, die Thalla, die ihm mit mimischer Zeichemspeache zu antworten scheine Befehle ertheilt, worauf der alte Lycische Prophet Olen durch die Eristung des posthischen Orafels, welches hier in der forgischen Grotte verwaltet wird, erth den pischen Derameter erschaffen mus, ehe der Weltkreis den perstäteten Ednger der und Dopfie krone, che die

Darum das alte, uns in tausenbstimmigen Einstang aller hellenischen Tempels und Priesterposite entgegentbnende Wort, wie es der Schafer Dambtas dort in Birgils hirtenliedern mit fomischer Selbstgufriedenheit parodirend ausspricht: \*\*)

Bebt vom Inpiter an, ihr Mufen! Impitere voll ift Mues! er ordnet bie Land', er bentt auch meines Gefanges.

Denn es war, wie bort auch Bos bemeett, uralte Sitte ber Dichter, Rhapsoen und Wettschaper, mit Jupiters kob jeden Gesang zu beginnen und zu heiligen. Unste alte deutsche Boefte hatte Priameln; die getechtiche hatte Probmien, Ecktors: Anrusungen, die der mit dem Saitens spiel pralludiende Sanger voraussschifter, \*\*) und woraus

<sup>3</sup> Da bie Abbilbung, weiche in ber gundest gu etwertenben greftenung bes Lischelmigen Bilber Dumers gegeben werden wirh, noch aleh erichienen fit, biefet noch immer ber auf der gwelten Hillstefel zum Pio-Clementino T. I. von Bisconti gegeben Aupferfilch vor ber des, William Pio-Clementino T. I. von Bisconti gegeben Aupferfilch von der beite bei ber viellen Tegeben und wo fünde fie nicht sonft noch T über die vorliehert gesten und wo fünde fie nicht sonft noch T über die vorleiten ausgeben der weiche allein Einbeit in das Gange bringt verblent wohl noch eine weitere Ausführung. Dur durch sie wird der honderber mussellisische Berein einer bramatisch abgefünften Gruppensteum aus bereifilch.

<sup>\*\*)</sup> Birgile Eclog. III, 60.

<sup>\*\*\*)</sup> Man muß dier, wie in vielen andern Beziehungen, die eigentlich ionische Sängersamilie der Homerben von den Rhapsdom metrescheiden. Won der eigentlichen Homerben gilt des anderväelliche Beugnis Pindare, daß sie ihre Geschaum mit einer Amrufung des vielschungens (Avodungungen) geste melsten. Die schatten Manpsdom, die Jamilie des Ainsithos von der 69, Olympiade an (f. die Schollem zu Pindar p. 435. Opp. T. II. edit. Bookh.) begannen ibre Prodegmen auch mit dem Applie und den Myssen. Wolf ist der Prodeg-

fich spater das herfommen entwidelte, bei jedem epischen Gesang Sphobos dor die Musican anzurufen. So spriche Pillen aus in den feit Pillen aus wenn er zu Anfang des wieden einessiches behagelangs den Alfenienser Timodemus als Sieger in den Remeischen Spiesen preisen duskruft: die Rhapso den Remeischen Worgelang den Jave, unser Eieger beginnt seinen Giegessauf mit den Hotzelen des Zeos. Befannt seinen Mit der Angelen der Angelen und der Angelen und der Angelen gefang, womit Aratus seine afkronomischen Eternerscheit nungen ankangt. Dut 2006 den geseten Ansfang ist da algemeine Losung des Artershunks.

Mit Zevs und der Erecnfischen Gatredynaftie fangt bekanntlich auch die griechische Aunfbildnerei, so wie wie fier Areife in den jwei wichtigften Uletmben dieser Aret am Throne des ampflaischen Apollo, am Raften des Rypfelos ausgeführt fehn, ihre selffikandigen, von afiatisch agsprischem Einfluß befreiten Bersuch an, da die frühere Mopfbologie aus dem Litanentreise einer gang andern Symp

Homer. p. CVI. f. fast es etwas anders. 3d glanbe, bag bie Unru: fung bes Apollo und ber Mufen eigentlich gur befiobifch : astraifchen Gangerichnie gebort, und mit ben Dannen in ben Pothifden Spielen jugleich begrundet worben ift. Darum bieg innii unch ben gangen Paan, ale Loblied auf Apollo, ein Prodmion, wie aus Ehncybibes III, 104. Diogenes Laert, VIII, 57. und andren Stellen, Die gn Platons Bbdbon Rifder p. 248. und Bottenbach p. 125. anführen, erbellet , wo es mit bem Paan (and in Gotrates Rebe) gleichbeben: tend ift. Meiner Uebergeugung nach ift bas mpooissor nur auf An: rufung bes Beve und bes Apollo mit ben Dufen jn begiebn, Etwas anderes ift es, wenn von noch fpatern Citbarbben bie Rebe ift, wie bei Quintilian IV, 1. 2. Ariftoteles Rhet. III, 14, 1. Dabin geboren fon bie Probmien bes Terpander. Co modte and Grobbed's Bebauptung Commentat, de Hymn. Homeric, reliquiis p. 21. baß bie noch übrigen homerifden Symnen alle ans folden Probinien entftanben maren, manche Ginfdrantung leiben.

<sup>\*) 6.</sup> Datthid ju Aratus p. 223.

boilf waschörte, Und so mag es in jeder Mackficht dem Zwecke unsers aushalogischen Journals entsprechen, wenn es mit der Ersäuterung eines Denkmals den Unfang macht, das auch unserm Beginnen als ein ächtes Prodmium im ure sprünglichen Ginne voranstehen kam.

Da mit dem Mothen s Gulus des Gereensichen Zeos und feiner Sippischaft jugleich alle Prealifrung des Menn schneidens jur olampischen Gekrewirtschaft und die im her robot ausgesprochne Bedimung des hellenismus, men sch gettig gefalt ein her er auch, wie andere Menschenfinder, gedoren, von einer Mmme ernahrt, mit allerlei Klangen und Schen beschwichtigt, und wie die Bedie berfündere, die Kunft auch bie der auch als Kind und mit pflegender Umges dung auf bildet — auch als Kind und mit pflegender Umges dung auf bildet werden fern.

Benn es nun schon überhaupt nach uralter hellenis (der Priesters und Sangerlaums gang in der Ordnung ift, daß man eine auf die alte Aunst berechnete Zeitschrift mit einem Auffah über ein dem Zerb vorstellendes Denkt mal anfange: id mag es auch für neit schieflicher geachtet werden, jur. Sedeurtsweibe unsers jetz zum erstemmal ans licht tretenden Aunstjournals uns ein Denkmal aus der Arinderwelt des Soutestes, von und mit welchem alles an fangt, jur Erfautzugung zu mählen. Wir erstatten jurfoderst

<sup>&</sup>quot;" Detanntis gebeit bes Wett woossuor ja bem viesseisigen im Gebrauch ver patern griedlichen Schönrednerei, wie schon Bem ft eb u v su Necken T. I. p. 6. ed. Weets. bemertt hat. Alles ned wie Worsplet, Juitative, Praliminaer neunen, wurde damit begeichnet. Wer felling jum Dieder T. I. p. 533. 49. dat es schon erläutert. Der Fremd ber gebimten Webe, ber Kinchemater Bafilius, braucht es off sin ben Worplad, ben erften Einritt in eine Gegend, wie eberfalls Westelling un fertige in die ber herball bet eberglich bet. Die Wömer sanden in ibere Sprache tein gleichebentenbes Wort für biese mitstelligie Metapder und bestelligen es also bei, wie aus Invental III, 283. um Gundge erheitet.

eine furje Nachricht über das Marmors Aclief, das wir, wenn auch nicht als ein weithinschimmendes Giebels und Fowntonssüd. ") um mit Pindar ju reden, doch als ein Bild von schieder und guter Borbedeutung unserm Jours nal vorfeten und damit jugleich den bei jedem Kinde uners lässlichen Onomatothesen oder der Keflichkeit der Namens benennung ") ein für allemal Endige ju leisten.

Das Relief, wobon wir hier den Liebhabern nur eine schwache Kopie anbierten tonnen, befand sich ursprünglich in der an Marmorn einst so reichen Statuengallerie des Gius stinianischen Pallaise und ift in dem unter der Benennung der Galeria Giustiniani befannten großen Aupferwerfe zuerst von einem deutschen Aupferstecker, Briedrich Greuter, abgebilder, von da von Pietro Sante Bartoli in die Admiranda ungenommen, aus den Momitandis wieder von von Montfaucon doch über die hälfte versseinischen und, der im Montfauconischen Werfe überall gereichgende nundt, wie gleichigfeite vermigtert werden. \*\*\*) Die se sich bes die bes fich

<sup>\*)</sup> Pindar Olymp. VI, 5. τηλαυγές πρόσωπο. Ueberfehrer und Ertfater (f. Botth. Not. Crit. p. 574.) benten bleğ ünf ein Gedimmernbeg borwert. Allein inhabe tleibt im Alle von einem prächtigen Lempeldan. Man befann sich niche, boğ in einigen Giebesfelten bed Prenasse ein weitschimmernber goldner Schild mit den scheifelten bed Prenasse ein weitschimmernber goldner Schild mit den im Spippias a. 7. T. III. p. 72. bezieht bie Stelle nur auf die Ausbellung und Beleuchung bes Gebäudes, gibt ibe aber boch auf jedem Fall eine architefendise, nicht teberiche Bedurung.

<sup>\*&</sup>quot;) G. Beilage A.

<sup>\*\*\*)</sup> S. Galeria Ginatiniani T. II. p. fr. Betemmtlic verauftat tete der Fairt Vincentie Ginftiniani des Auferent mit großen Asfen in der Mitte des sieheghnten Jahrdunderts, Der erfte Theil, welcher die Statnen enthält, ift nach Sandrart's und Muggieri's Seich\*\*\*nung größtentbeils von Ratalis und Bleemart geftochen. Der zweite, welcher die Bufen und Reliefs nufast, fit, was die Buften und nangt, auch von Sandrart gelechnet, grisftentheils aber von Persin gestochen.

gegenwartig noch bort befindet, ober ob es mit fo vielen andern alten Sculpturen Diefer Gallerie nach England auss gewandert fei, \*) ift uns eben fo menig befannt, als baß mir über bas, mas mirflich alt babon ober fpater ergangt ift, eine fichre Mustunft ju geben bermochten. ber raftlos fammelnde 3 o e ga erft borbereitete, und mas fein Bipgraph als eine ber munichensmertheften Baben ber forfchenden Alterthumsfunde ausspricht, \*\*) bag ein reicher Runftfreund oder Rurft ju einer Anaglophographie eben fo Die Sand bieten mochte, wie ber gemefene frangofifche Raifer Dem trefflichen Bisconti ju feiner Afonographie Die Mittel Darbot, Durfte mobl lange noch nicht in Erfullung geben. Und Doch fonnte nur ein folches Berf alle 3meifel, Die uns in ber Rerne nur nach Abbilbungen, nicht nach eigner Uns fcauung urtheilenden Liebhabern bierbei aufftogen tonnen, jur bolligen Befriedigung lofen. Alles mas mir babon mife fen , befchranft fich barauf , bag es bem Umfange nach eines Der groften Berfe in erhabner Arbeit ift, melde fich erhals ten haben, und baber auch in dem Rupfermerte ber Giuftis nianifden Gallerie Die Reibe Der Marmor : Reliefe anfangt.

Sante Bartoll hat ben Stich aus ber Gallerie in feinen Abmitanbls and. ab. nur wiederholt, boch ift der Stich freiftiger und einer bet beften in einem Borte, was boch und, be ibm alle Rritif feblt, und viele Zeichnungen nur von feinen Schillen beforgt worben find (f. 5.) Meyer zu Blutlelmanns Werten VI, II. 6. 377.) febr aberfechgt worben ift. Die fachfte und nutreuste Abbildung ift, mie immer, im Montfencon Antique Repl. T. I. pl. VII.

<sup>&</sup>quot;) Schon Re mu bo ber fand bie Gullerie febr geplanbett III, 47-In ber neueften geit fit befanntlich ber Bellaft Ginfilnant von Ancian Bonaparte getauft worben, welcher anch bie vorzistlichen Gemalbe und Statuen barquis an fich gebracht baben foll. Schon friber war vieles nach England gegangen. Die Ueberrefte ber Germalibe-Gallerie wurben in Puris an ben Rouig von Pereigne verlauft.

<sup>\*\*)</sup> S. Georg Joega's Leben, Sammlung feiner Briefe und Benrtheilung feiner Berte von gr. Gottl, Belder. Th. II. S. 375.

Ein fest aufmerkamer Beschauer und fundiger Beurtheiler, bert hoftath De int id Me per in Weimar, hat uns auf liem Papieren darüber folgendes mitgefellt: "In diesem größen Relief find die Falten an der weiblichen Figur zwar ju häufig, aber sehr gut gelegt. Die Formen der Figure fohm sehr sehr geben fehr voll schaben; der Ausbruch in den Abyfen fremithich, ruhig, fill; Gedanke und Anlage des Sanz maßpfaft gefällig. Die Arbeit überhaupt hat viel Kerdienft."

<sup>\*)</sup> SERIN Outremère de Quincy în feinen Lettres écrites de Londres à Rome à Mr. Canova sur les marbres d'Eligin (Rom IIIS). Lettre VII. p. 157. sou ben Shigalifden Sculpturen sefresden ht, fept et pinjur. Ceci rappelle un grand nombre d'ouvrages maiques de bas-reliefs qu'il vant souvent mieux voir en destin yim realité et dont les traits copiés par le graveur promettent sevent un merite que l'execution du marbre dement. La plupuit de ces marbres sont n'importe à quelle epoque, improviés et de pratique, en marbre, d'après de fort belles intentions déssinées, ou de traditions d'excellens ouvrages: mais la subjestur (fut un coriste incorent.

ftandige Ausführung Ausbrud und leben ju verleiben. Dit Buftimmung Des oben genannten Beimarifchen Runfts freundes mochten wir dieß Relief dem Stpl und bem Inhalt nach in Das Zeitalter Der Antonine feben, mo, um mit unferm Bintelmann ju reben, Die gampe ber Runft bor ihrem volligen Berlofchen noch einmal alle Rabrung fammelte und jum lettenmal in eine belle Rlamme aufs flacterte \*) Richt umfonft erhielt ber erfte ber Untonine ben bon ihm auf feinen, ihm oft ungleichen Rachfolger vererbten Beinahmen des Frommen, und gwar nicht blof megen treugeubter Rindespflicht, fondern meil er, ein meiter Ruma, alle alten Gotterfefte und Berebrungen und Die Durch frommen Bolferglauben feit einem Jahrtaufend gebeiligten Urfagen ber Bormelt in großen Ehren bielt, und viel davon auch auf Mungen und Derfmalern gu neuer Berberrlichung abbilden lief. \*\*) Go wie nun auf einer feiner Rungen Mars Gradibus uber ber entschlummerten Mhea Gnivia fcmebend, als Stammbater ber Quiriten erfcheint; \*\*\*) fo mochte er auch mobl jum Bater ber

<sup>\*)</sup> Gefcichte ber Aunft XII, 2. 2. Werke VI, I. S. 510, Daber rechnet and D'ugincourt mod bas Zeitalter ber Untonine gun Zeit ber romifen Aunftbiatte in feinem talbaun historique de la sculpture chap. III. p. 5. Livraison XVIII.

<sup>\*\*)</sup> Mit, wenigen, aber meisterhaften Binfelgigen (dilbert biefe Eenbeng Bieland, Der in biefet Beit feinen Mgatobamon und Peregrimmt Bier Mollen fpielen läfte, in ber Worrebe zu feiner Ueber-fegung Lecians Ch. I. S. XXXI, ff. vergl. Meiners Geschichte ber Bentart ber essen Jabebunderte. Much derin liefe mit bie ber Warpandopofe, bie bem Antonin Julian in ben defaren vorwirft, bie, affectation de vetilles et de minuties, wie es Spanbeim richtig überiegt, aber in ben Ammertungen Spreuves p. 363. f. nicht umseffend senue erfläter bet.

<sup>\*\*\*)</sup> Die befannte Minge, ben über bie Rhea berabichwebenben Mars vorstellend, von welcher auch Lessing im Laotoon spricht, S. Edbel Doctr. N. Vet. Vol. VII. p. 31.

Gbiter und Menschen hinaussteigend, den Gebsten und Boffen und Desten von seiner Geburt an, weil ja davon alles urr fprung und Gedeissen erhielt, auf Allaren und Tempeswänden den von den fertigssen Künstlern des Zeitalters einem flub gesinden und spöttessen Geschiecht zu neuer Undachermeckung vorbilden lassen. Es verdient hierde nicht undemerkt zu bleiden, daß sich unter Antonins Mungen wirflich eine des findet, nach fich unter Antonins Mungen wierlich eine des findet, weiter Ziese reitenden Zwes ablibet. ")

Wit sehen auf diesem Nelief die In cun a beln des auf Ereta gebornen Zers. Bewor wir diese Borfelung im Einzelnen beleuchen, mag über die Eretenssiche Zersk fabel hier im Allgemeinen einiges vorausgeschieft werden, twovon die weitere Ausstüdzung einem schon lange vorber xeiteten \*\*) Werte über den Zers auch jest noch vorbestals ten bleiben muß. hier also nur solgendes.

<sup>\*)</sup> Es ift die oft in Aupfer gestochene Geoß Monne, die nurch geben die Musso Farnesiano T. V. twv. IX. 4. im Aupferstich gegeben det. Spandeim, Montfauton, andere doden sie nachgebildet. Reden dem auf der Jiege, seiner Munne, reitenden Zeoß stedt ein won einem Platanns dierfichtetere Mier und an diesem, als wäre es ein Resief, der übler. Es ist domit die in der Minge des Sex ernninus (Mus. Farnes. T. IV. twv. XIII. 2.) und des Gullerund völlig abnisé Borfeldung school singst vergischen morden, (f. Ec de el Doctr. N. Vet. Vol. VII. p. 35.) wo die Unspfrift: iovz enascanzu allen Bweisfel wegen der Bederung isset.

a\*) Meine Ansichten darüber murben zuerst in meinen Worlestungen ais pele Enniem pt bel au in im me be log ie in dem Jahren 1807 und gefproden und in einzelnen Wogen, die bloß für ben hamstigen Jubirerfreis abgedruckt in diesen Stizzen fürs größre Publitum noch gar nicht bestimmt maren, damals niedergelegt. Sie sind indez auch in bie eine Geitimmt maren, damals niedergelegt. Sie sind indez auch bie bie fer Gestatt von einigen auswärtigen Breunden, deren sie bie bie ben der bette bette

Dag fich auch i Callimachus noch fo febr barüber ereifern, es mard mirflich einmal auf ber beiligen Infel Ereta ein Sauptling eines friegerifchen Stammes, ein Rurft ober Scheif geboren und begraben, ber die von ben Rureten erfundene oder vervollfommnete Bemaffnung in Erg ju einem Berfzeuge feines Ehrgeiges, ju Erobes rungen auf den Ruffen bon Carien, in Rleinaffen, auf ben Infeln, vielleicht felbft auf ben Ruffen bes eigentlichen Griechenlandes, und gur Begrundung einer andern Dongs flie ju machen mußte. Gein Burffpieg traf wie der Blib, ber Selm machte ibn in einem gewiffen Ginn unfichtbar, fein Comert gericonitt mehr als eine Saut feiner Geaner, fein metallner Schild ichirmte ibn. Da nun porber Die Menfchen fich nur mit Thierfellen gefdirmt, mit Reulen gefchlagen oder bochftens mit Bogen und Dfeilen angegriffen batten : fo gab dieß dem Bebs und feinen Baffengefellen ein großes Uebergewicht. Den faunenden Bilben begegnete, , mas ohngefahr 3000 Jahre fpater ben Amerifanern beim Unblid der mit Reuergewehr ericeinenden Spanier, den Ramtichadalen bei der Unfunft der erften Ruffen, den Bes wohnern der Candwichsinfeln bei der Erfcheinung Coot's begegnete. Gie verehrten Diefe Danner aus Erz als übers menfchliche Befen. Bebe fonnte nun leicht Die milden Urbes mobner, Die menichenopfernden Belagger, Die Rinder und Fremdlinge dem Tode weihenden Molochdiener bandigen und ihnen, menichlichere Dofer gebieten. Umringt von feis nen unverwundbaren, in Ers mit Leichtigfeit fich bewegens ben Baffentangern, ben Rureten, ben jugenblichen

babin die mit den Doriern flets fraternissenden Colonien, die von Ereta auf nach Alcinnssen gingen, über welche Elavier in seiner Histoire des premiers tems de la Grece T. I. p. 276. fi. die helte lesten Anschörte das. Wit missen siehe 1876, daß die jetzige veienter lisse vantbestlisse ansicht, verbunden mit Naturphilosphemen, unster Ertstamgswesse mit Mannen Außemerissmus besteht und gering achtet. Dos ist sie bie einzelt was konten. Das ist sie bie einzelt was kanten Engemerissmus besteht und bei fie bie einzelt was kanten flusten und der den der der den der Aufmentschlosiet.

Leibmachtern, Die Der Infel felbft ben Ramen Ruretis ers warben, und mit den Runftfingern bom Iba (Dactyli Idaei), ben alteffen Metallurgen, mit ben Lift und Baffengewalt jugleich brauchenden Teldinen und ben Cornbanten, Die ben gebeimen Baffenbund mit Rriegsmufit und Erommeltatt gu beleben mußten, am Ende nur eine Sippfchaft machten, unternahm nun Bevs auch auf ben afiatifchen Ruften und griechifden Infeln Deeresinge. Bieles, mas Die fratere Rabel bom altern Minos, bem Cobne Des Bebs, ergablt, mag eigentlich von Diefer Expedition ju verfteben und ber alte Streit uber Die gwei ober brei Minoffe baburch am leichteften ju folichten fenn. Rurg Diefer Eroberer, in alts Dorifdem einfolbigen Grunddialect Zay oder Die genannt, fliftete mit feinen Brubern, Comeffern und Gobnen, Die alle urfprunglich in ehernen Baffen ericheinen, Die neuere Gotterbynaftie Der Dipmpier, Die nach und nach alle Stamm; fagen und Enmbole verfchlingt und ben Bebs bom irbis fchen jum bimmlifchen Dinmp erhebt.

Diefer Zevs alfo wurde in Ereta geboren, b. h. nach einem allgemein verftändlichen Sprachgerbauch ber Bors welt: (man bente an Delos, Geren, Eriton u. f. w.) bon bort aus verbreitet fich feine Anbetung 3) durch die mit bem Bits verglichene Erzbewaffnung. \*1) Diobor bat uns aus

<sup>&</sup>quot;) Wojn freilich die aus Phönizien nach Ereta auf geradre Straße, wohln der Stife (chulumt, verpflanzle Metallurgie die erfte Grundlage geben mußte, und was in der Minosfabel noch Antläuge finder. Der Eretenfliche Inpiter erscheint uns in Mingen von Saza in Phönizien, S. Echel D. N. V Vol. III. p. 451. Minut Descript. T. V. p. 336. Aronof, Minos und der Zade Kopprayerés sallen beutsem niemmen.

<sup>\*\*)</sup> Man ibersete den Umstand nicht, daß auf den bekannten Mingen von Volstrienium und hierapstna in Ereta, no der Koprayangs, der in Ereta geborne Zevs abgebilder wird, der Blis nich fehlt, er mag unn unter dem bloßen Hungt des Gottes angebracht, (l. Bartbelemp in den Mamoires de l'Acad. dos Inscript.

T. XXVI. p. 5,65, der dem im Missischeubern begiffnen Jupitet in bie Hand gegeben sepn. (Pellerlin Malanges T.I. p. 3,41.) vergil. Ed bel Docir. N. V. Vol. II. p. 301. Nerhem wir hagu, was Misnet neuerlis gefammelt, Se skini geschieben hat in so vielen davon abgeleiteten Borstellungen andere griechischen Montystabet, so wird aus hier die Kumissmall uns die siederste Ewaste anzuben.

<sup>\*)</sup> Noch fam ich vom meiner früher ichon bitre gedugerten Uefrequung, abs oldere den einzig wahren bisveitigene Weg in der Wergelichung des Melach und Arouss angedentet dade, auch nachem ich die icharsfinnige Antvolleung Butt man uf ei in seiner Worselfung die er den Arouss in den übbendungen der Verliene Alabemie der Willisselfenaften geleien debe, nicht abweisen. Der allegotische Begriffe alte gelei, ift von dem thatisdicken umr abgeleitet. Die Soch old andereins, wo von den phinkissischen Menschenpofern an allen Aftern des inner um Merceré gefrochen werden fann, ausgestährt werden. Debes inner im Merceré gefrochen werden fann, ausgestährt werden. Debes inner im Merceré gefrochen werden fann, ausgestährt werden.

<sup>\*\*)</sup> Man febe die Beilage B. am Ende ber Abhandlung.

ass) Mun. Capitol. T. IV. tab. VIL vergl, Millin's Galerie mythol. n.17. Die Belfeibung ber gwei Schließeigker, der Antern dutch die Shlamps bentet auf eine fedte Zeit unter den Aufern. Man erinnert fich dabel der unter Matrin geprägten Mungen ber

II. Der zweite hauptpunkt ift die Ammenpflege und Ernah, rung des Anableins, mit allem mas fonft jur Unterhaltung und Beluftigung des Kindes gerechnet wurde.

Bobl mag ber treffliche und borurtheilsfreie Forfcher Strabo bon Diefer Ruretifchen Ergiebung Des Bebs ausrufen : welche bunte Manniafaltigfeit ber Cagen! \*) Aber auch er fommt im Berfolg jenes Ercurfes, ben er uber Die Rureten und alle enthufiaftifchen Reftlichfeiten gegeben bat, Darauf gus tud, baf in Ereta bon ber alteffen Beit ber Die Geburt bes Bebs mit befondern Ceremonien, als eine Art geheimer Bribe, dramatifch porgeftellt morben , mobei Die Miniftranten Rus teten biefien. Es murde baber ber Mnthos ergablt, wie Diefe Rureten Durch BBaffentant , Erzaeffirr und Erommelges raufch bem Rronos Das Rind' entrogen , bann aber auch bafs felbe forgfaltig aufergogen und mobl auch eben barum , weil fe Diefe Rnabenpflege geleiftet , Ruceten genannt morben maten. \*\*) Go maren fie fur den fleinen Bens baffelbe ges mefen, mas Die Gatnen fur ben Bacchus. Co Strabe. Im ausführlichften hat jedoch Diodor Die gange Geburts; und lebensgefchichte Des Bebe aus Eretenfifchen Sagenfamm; lungen bes Epimenides, Dofiades u. f. m. ergablt. \*\*\*) - Bir

can bear

Sibt Schrucks in Spriem bei Pollerin in feinen Leutres aur les Annuist de medailles pl. I. n. 7. no wegen bes weiblichen Sowy luttencoftimm Bellerin in ben Aureten gar France reblitte, da ce bie obshreitig bie Aureten find. Bergl. Edbel Dootr. N. Vet. T. III. p. 360.

<sup>&</sup>quot;) περί τε την του Διός παιδοτροφίαν την έν τη Κρήτη, τοκαύτη έστιν έν τοις λόγοις τούτοις ποιπιλία. Εττάθο Χ. p.715. A. oder Vol. IV. p. 155. ed. Tzsch.

<sup>\*)</sup> διά το πουροτροφείν τον Διά ταύτης ήξιώθησαν τῆς προσηγορίας p. 718. B. Vol. IV. p. 172.

<sup>\*\*\*)</sup> Diobor V. 81. p. 369. (mit Weffelings Ummertungen) unnt Epimenibes ben Tebelogen, Doffabes, Goffrares und Laoitbethes, Des Eretenfischen Epimenibes, des jungfen der Aureten, Berte bat Laerting I, 112. begeichnet. Alles bierber gedbrige gab (don

wollen, um einiges Licht in bief Dunfel ju bringen, die Sauptpunfte, fo wie fich bas Frubere an das Spatere anges reibt ju haben icheint, unter einander fiellen.

I. Die Litanide Ahea gebiert julest nach allen andern Gichwisten den Zebs auf der Aucteninsel, auf Eteta. Dase beist die Infeld in Geburtssätze Wettern, und die in Zebs gottlichen Areter werden die Austerland die Infeld die Infeld

heinrich in seiner icharssinnigen Monographie über den Spimenibes. Die ihm jugsschriebenen und wuterscheinen Wette sind dansteilten Oblinderen Wette sind dansteilten Unmerkungen zu Wirglis Georgita IV, 149. aus Solamella IX, 2. 3. bemerklich, daß auch Spimerun fleisig gebraucht wurde. Wergl. desselben Worlesung de sonibus Diodori Comment. II, in Comment. Gotting, T. VII. p. 105.

"' Auriptet Besch. 105. nach Matthid Ausgebe Jackgeryges. Thoughtoo und Edyson Kyörse Aloyerkropes. In glande; daß bie Magmentations Partifel Ze dund den Ertensssien gerigen, and wirde Zedoos allerdings bier etwnologisch überseigen, ind so würde Zedoos allerdings dier etwnologisch überseig ausgen, ind so mit de Zedoos allerdings bier etwnologisch überseig werden stonnen. Die im Erymolog, M. und sonst übersich verben können. Die im Erymolog, M. und sonst übersich gegebene Ableitung (s. Kifder zu Beiter T. I. p. 185. s.) daß Zu nur so wiel als der sich fann nach der von Riemer in der kunfagebe seines Handwicken und der von Riemer zu werden Wemertung über die Wahre Ausgeber und der Erymologische Krässlichen das dereit, nur muß man debei iden mit erwichsiche Krässlichen das dereit, nur muß man debei iden mit erwichsiche Krässlichen das dereiten.

fant; wenn auf den Stamm viefes altpelassischen Feis ichiemus die Eretenfiche Zevbanbetung gepfropft wurde; da wurde auch in Arcadien Zeus wiedergeboren; da wies berhofte sich in arcadischen Stammsgaen, welchen Calimas chus folgt, die Erzählung von der Bebeurt des Leptaischen Zevs. Da dichtete man juerft, daß der Reugedome erst nach Ereta gebracht worben, und bort die nötzige Ummens pfese erhalten base. "D

II. Es gehert zu ben assprisch; phoniglichen, auch von den Griechen und Admeen gern angenommenen Getrer und Ertammsagen, das der Gott oder hered als neugebornes Kind in einer Sobse gefunden und nicht von menschilchen Ummen, sondern von Thieren aufgesaugt worden. Dies ist nun auch mit dem von ab sein der Bed ber Hall bei den der Gretenschaft und bei der Beispen und Ceremonien bekannte Grotte auf dem Ertensichen Gebirge Ida nimmt den Reugebonnen urreft auf, Es hertigt ihre viel Berviertung in den alten Sagen, indem man diese Grotte oft die Dictalische, oft die Jodische neunt, und sie bald unterscheider, bald für eine und diesen est, wie der Edds,

<sup>\*)</sup> Die Hunyfelde ist beim Pausande VIII. 38. 2. Alles hiether gedbitge sammelte icon Span be'im zu Callium. p. 31. Et avier zum Apollodor S. 12. Die Gegend am Berge Hedes ist ben Tebeater bieses wiederholten Spiels; wodet wohl zu bemerten, baß die bieber gebrieg kwannabet, haeen's Bermanblam in ben Boss (S. mein Abhanblung. über die Wolfswuth in Sprengel's Beiträgen II. 30.), dabin deutet, daß dert mit der Ensistenung des Eretensischen Zeublenfts das Uteich bet. Aronde und der Wenspenfesser auf betre. Da schon Hanfanian versichert IV. 32. a. daß es ihm beim betren Billen unmbgliß est, alle die Orte anstaußablen, wo Zeus geboten und erzogen seyn sollte; so begreist man, wie dieß zu dem lächerlichen, ams Eierre de natura Deorum. bedannten Ausweg bracher, die Gebtre seichten gibt werden.

<sup>29)</sup> Rach Aratus Phaen. 33. waren Dicte und 3ba benachbarte Berge. Allein Die gange Stelle ift burch altere und neuere Aritifer fo gwei-

rinth bel Anofius, eine alte Erzgrube, die spater zu einer Pagade sür gebeime Gotteedbeinig gebraucht wurde. Mis nos hielt, der Sage nach, dott seine gebeimen Unterres dungen mit dem Zevs. Sie lag auf der höchsten Spige eines Borgedirgs und war allem Stütmen ausgeschet, Roch herches in allen eine Drebestimmungen eine große Berwirtung. Erzet ist seit Belon und Laur nef ort in neuern Zeiten nur selen beschied, und auch da don weit nuchen Keichen beschrieben, als geschen worden. Eine Ziege ward der die Amme des ausgeschesten Gottes. 'O So an eiper Ziege saugend erblicken wir ihn noch auf den Enge tollinischen Altaretlief, und das ist öhnsteitig die erste und ursprüngliche Sage. Dies ziege siege sie bie beiebelwagene und durch den der Erden und im himmel berühmt M ma 11 he a. ") Als Just

feldoft (f. Matthid in den Ammertungen S. 220.), daß felfde die alten Scholien, weiche eine große Entferung beider Plice annehmen, und werig Licht geben tonnen. Meurflus, der in feiner Cress II, 3- p. 71- 777. die Stellen genau gefammelt dat, fommt, wie immert, ar teinem Beilattes, so wenig alse Spandeim und die übrigen Erder rer des Callimachus. Hätte und boch Walpole Sistherp's Weiseiouxnal über Ereta eben so mügetheitz, wie wir es durch ibn in seinen Memoirs relating Grosso über Chypert restleite.

<sup>\*)</sup> Arat. Phanom. 163. Callim, in Iov. 46. und alle Mythologen. Auf feine eigene Beife mpfificitt diefe Biege R. Papne. Ruight in feinem Enquiry into the symbolical language of ancient art. §. 191. p. 156.

<sup>\*\*)</sup> Es fedirerten alse Berfuck ber Etymologie an biefem Worte, wogu ein Kanne oder Sidler vielleigt die Ableitung aus dem Oriente entbedten. Das dynakvedens des Hefthylauf für ernähren, bereichern, fit öffender ein aus dem Fällborn der Umaltese fingirtes! Boott, Andere verfuchern ein mit dynakverso unerweichigt, feft. Das fit die dynakausseria, (ein Wort, welches noch allen unfern we Wörterbadern fehlt) des Erymol. Maga. p. 76, 34. und beim Dies IV, 35. p. 23. mit. Wof. feil in je 8 umertung. Die Sotatie.

piter der herricher uber Simmel und Erde geworden mar, fonnte er feiner thierifchen Amme ben Ammenfold (ra Soeπτήρια) nicht beffer bezahlen, als daß man fie nebft den mei Bidlein, Die fie eben geworfen batte, als ber junge Bott an ibre Giter gerieth, unter Die Sternbilder Des nords lichen hemifphare an den Ellbogen des guhrmanns verfeste. \*) Ermahnung verdient Buttmanns Bermuthung, \*\*) bag Diefer gange Ratafterismus bloß auf Die Sturme fich bes giebe, beren ficherer Profet Die Capella oder Die himmlifche Biege bei allen ihren Ericheinungen in der alten Belt gehals im murde. \*\*) Der Doppelfinn bes griechifchen Bortes, welches bald einen Bindftof, einen Orfan, bald eine Biege bedeutete (all und ale, beides von aloow, demfelben Stammwort), fam benen gu Statten, welche in Diefem Sturmandeutenden Stern fich Die Biege benfen wollten, welche bem fleinen Beve in Ereta fo gute Dienfte leiftete. Und damit mar nun auch ber lebergang jum ichirmenden Biegenfell geebnet, welches Beve juerft in den Titanens tampf und fpater ftets bald auf der Bruft umgurtete, bald als Child am linten Arme trug. Denn ber Megis benhalter Bens ift boch eigentlich nur ber fturmende, Der mit Donner und Blis berabfahrende; \*\*\*) und auch bier

ife Soule macht von biefer willtubrliden Ableitung eine motalifde Ruganwenbung, Die uns Stodaus ethalten hat, Serm. LIV. p. 367, 45 ff. ed. Basil.

<sup>\*)</sup> S. Pfaff do ortu et oceas uiderum p. 25. Die Etellen kitatus, Erothènesé, doğin ic. find bekennt. S. hermachen Mitholog. III, 216-19. Mies faßt fahn Dupuis für feine Dopotkfe jukammen, Origine de tous les cultes T. III. Part. II. p. 100. Wil flätfolder Ere uşer in ber Eymbolif UV, 459.

<sup>\*\*)</sup> In ben Bemerfungen ju Ibelet's Untersuchungen uber ben Urfprung und Die Bebeutung ber Sternnamen G. 309.

ο) Es leidet feinen 3meifel, daß algis auch ben Sturmmind beseichnet, öcata ανοή ertlatt es heindius. Sturm und Wettetz wolfen fouttelt Zevs mit der Linfen, wenn er mit ber Rechten den

waltet berfeste Doppelfinn des Wortes, welches bald mit Sturmgewalt, bald mit Ziegenformern stoßend einen der vieldeutigsten mythologischen Begriffe, die Aegide, hervors gebracht hat.

III. Mit' der Ziegenmilch allein ift es nicht gethan. Much honigfeim befommt Das Sotterfnablein jugetragen

Blis ichleudert. Go ericeint er und in bem erhabnen Bilbe in ber Meneibe VIII, 351. Run bentt man fich aber biefe Bolfen als ein fdirmenbes Bemand, gell, Soilb, bergleichen man um ben linten Arm midelre, wenn man en aposoly, im Musfall, faub. Mit biefem Rebenbegriff einer Baffe, Die auch mobl eine metallene Soub: maffe, eine Hoaisroreunron fenn tann, ericeint ber Megibenichittlet Beve ftete im homer j. B. Blias XV, 318. mo Euftathius p. 1017. 57. baruntet febr richtig postepan reva nivyser depos verftanden baben will. Run erft toninen Die fabelnden Mothen : Drecheler und benten an die Biegenbaut, die Jupiter feiner Gaugamme aus Dantbarfeit abgezogen und um fein Donnerichild gefpannt baben foll, 2Ber bat aber je ein gefonpptes Biegenfell gefebn? Go viel ift bents lid, bag ber Bens Alyiopos Somere ftete nur in jener Stellung bes Donnerere und Boltenfammlere erblidt merben muß, und an ben Bruftharnifc babei nicht gebacht werden tann. G. Facius in feiner Abbandlung uber bie Megis in ben Discetten jum Alterthum 6. 127. ff. Alles bieber geborige fagt Bisconti in feinen Osservazioni sopra un antico cameo representante Giove Egioco p. 30 ff. Denn ber berühmte Onpr : Cameo bes Benegianers Bulian geigt ja bie Megibe nur als Soulter : und Armbebedung. Das folieft ein Biegen= ober Thierfell über ber Bruft nicht aus, aus welchem fich (in Berbins . bung mit einer libpiden Frauentracht, nach Berobot) bie Brnftagibe ber Pallas bilbet. Go tragt die Lanuvinifche Juno (Pio-Clementino T. II. tav. 22.) als Bruftubermurf ein Biegenfell, beffen gebornten Ropf fie als Sturmbaube - benn fie ift gum Rriege gerus' ftet - über bie Saare gezogen bat. Daber bie gabel, bie Biege Amalthea habe bie Zwillinge Juno und Jupiter jugleich gefaugt, mober beibe alyiopor maren. Ergtofthenes Catastorism. c. 13. Elapier ju Apollodor p. 15.

von gefeieten Bienen, Die, um mit Birgil ju reben, (Landbau IV, 150.)

- bem lauten

Erommelgeroft ber Aureten und flappernden Erze gehorfam 3n bittdifchet Grotte ben himmeletonig genahret.

Es mag fich wohl mehr als einmal wirflich jugetragen baben, daß ein junger Bienenichmarm fich auf ein in Freiem liegendes Rind, felbit mobl auf feinen Mund ges fest bat. Dieg geftaltet fich nun bier als eine Suldigung, welche von den Bewohnern der Grotte, Den milben Bienen, bem bier ernahrten fleinen Bebe bemiefen murbe. Gie trus gen Sonigfeim auf feine Lippen! Bie erfindungereich zeigte fich fofort Die alles fortbildende und flete neues bingubichtende Rantafie Der Griechen auch in Diefer Bienenfabel! Die Ents ftebung Diefer Sonigfliegen aus einem in Saulnig übergebens Den Thierforper; ihr Inffinct, Dem Schall eberner Becfen nachjuffiegen, wenn fie fchmarmen; Das fupferfarbige Unfes ben einiger besondere großen Arten; der politifche, fich gleichsam in einen geschloffenen Staat vereinigende Ginn Diefer Thierchen und ihre ergrimmte Gelbftvertheidigung, wenn fie geffort merden, murbe in mancherlei Dichtungen finnreich ausgesponnen. \*) Daffelbe, mas bem fleinen Bebs begegnete, wiederfubr auch bem jungen Bacchus, beffen Mufs ertiebung mit ber bes Bepe pollig parallel lauft. \*\*) Bon nun an wird bon jedem Canger ober Redner, bon beffen Lippen der Sonia Der Ueberredung traufelt, Daffelbe gefagt, mas mit Unfpielung auf eine befannte ficilifche birtenfabel bom Dapbnis, Dem iconen Geisbirten, Theofrit fingt (VII, 80.)

Bie ibn bann von ber Au ftumpfnafige Bienen genabret - Beil ibm die Muf' in ben Mnnb nectarifche Guße getranfelt.



<sup>\*)</sup> S. Beilage C. am Enbe bes Muffates.

<sup>\*\*)</sup> Go beißt es beim Apollonius IV, 1136. Die Rymphe Mafris beftich Die Lippen bee fleinen Bacous mit Sonia.

Der einigende honig wird ein verfchnendes Opfer, wird ber Saupbeschandelie aller eingeteigten Maffen, womit die Dardelischlangen gefüttert werben, aller honigsaden, womit man jarnende Götter besanftigt. Die Estenen oder Könige der ihmarmenden Bienen werden, im Ephelus und an allen Deten, wo partiarchassische Eitten das herricher zum Pries sterthum verdanden, die Benennung des Priesterthums, und Melissa (Biene) beist die schnende im Dienst der Eeres und Wecken, der fentliche Weiselerin. )

IV. Mus Biegenmilch und honigfeim entwickelte fich fpater Die Rabel bon Ambrofia und Rectar, indem man ben Rectar fur eine Quinteffeng bes Sonigs, Die Ambrofia fur einen Extract Der feinften Milchfpeife bielt, Die aber beibe eben fo gut gegeffen als getrunten werben fonnen. Die berühmte Gotterfoft und jener Erant emiger Jugend und Unfterblichfeit, burch beren Genuß in ben, jedem irbifchen Mangel entnommenen, Leibern ber Unfterblichen nur noch jene atherifche Rluffigfeit (ben ixwo) fatt bes Blutes erzeugt wird, urfprunglich doch nur ein Eretenfisches Ummenmabre chen. Wenn man nach den Scholien ju Dindars Dothien (IX, 116. p. 405. ed. Boekh.), den Sonig icon für Den gehnten Theil der Unfterblichfeit achtete, fo ift der trints bare Gotterbonig nach dem befannten Rragment Des Ibpfus beim Athenaus (II, 8. p. 148. Schw.) neunmal fuger noch als Sonia, und fo wird die Steigerung ber allerfußes

<sup>\*)</sup> lieber des Wort deschy f. Callim, in Iov. 66. mit ben Schop: un web Sprachient Commentar. Ueber die Meissen, ib Phymphon und Priesterinnen der Ceres und Projerpina, gad gleichfalls Spanbeim zu Callimachus, in Apoll. 210. p. 251. f. alle mbglidgent Celectanen. verst, vom Goral Animadversiones ad Porphyr, do antr. Nymph. p. 206. Aber den gangto Micran Arthus mit allen Bedeutungen bes Honigs und bed davon ausgehenden manulichen und weislichen Priesterthums du Ereuzet in feiner Sp mbglif IV. 2350-222. mit einer Gelebrfamteit dungschicht, beren nichtig anzur ihren ift. Beren. Stefe alls archief. Interfoliumen II. 250. den den

ften Ruffe, Die Benus mit einer funfmal bobern Guffigfeit, als ber Rectar bat, verfüßte, bei bem griechischen Eprifer, ben hora; bor Angen hatte, erft recht begreiflich. \*) Der befte Sonia muß auch Boblgeruch buften, fagten Die alten Bienenbater. \*\*) Daber die irdifche Rectarbereitung in Der Gegend um den Endifchen Dlomp in dem Fragment Des Uris fon beim Athenaus (II. p. 147. Schw.). Das Bort Mectar felbit aber, über meldes Die Griechen Die lacherliche ften Ableitungen erfonnen baben, icheint prientglifchen Uri fprungs. \*\*\*) Dit der Umbrofia murbe fpater Die Sabel mit den Ambrofiabringenden Tauben vertnupft , Die offenbar, fo wie der gange Taubendienft, auf Der affprifchen Gemiras misfabel entftanden, +) icon in homers Donffee (XII, 63.) porfommen. Athenaus bat uns ein icones Bruchftud ber Bngantinifchen Dichterin Moro erhalten (XI, 70. T. IV. p. 321. Schw.) mo die Tauben, ale Dlejaben, aus bes Dfeans Quellen Umbrofia jufubren, ber Abler aber in feis nem frummen Schnabel ben Rectar bringt.

V. Es ift der bermenschlichende, idealistende Sang der hellenischen Cultur und Runft, die uralte Thierspmbolik und das thierische Fetischwesen nach und nach menschlich ju gestalten. Statt der Ziegenamme und fatt der honigs

D'orala, quee Venus Quinta parte sai nectaris imbuit Od. I. 15. 15. Hitten mir die Secule des griechischen Sprifers noch die Borg vor Angen batte und die bis jest niemand nadmeisen fonute, so warben wir sinden, daß der römische Leviler dem Griechen nur unsullommen wiedergad. Der Fainfteligit, budftäblich genommen, ber friedigt burchaus niche, obgleich die befannte Quinteffens daraus entranden ist.

<sup>\*\*)</sup> προσέστω το ευωδες fagt Diophanes in ben Geoponifern XV, 7. p. 1293. ed. Nielas.

<sup>\*\*\*)</sup> Go urtheilte wenigstens icon hem fer huns gu Lennep's Etymolog. p. 600.

<sup>+7.</sup> Tauben flofen ber fleinen ausgeschten Semiramis Mild: ropfden ein. Diodor II, 4. p. 116.

bringenden Bienen muß nun ein fonft nirgende erhorter Eretenfifcher Ronig Meliffeus gwei Tochter haben, wobon Die eine Biene (Deliffa), Die andere Biege (Amalthea) beift, welchen ber fleine Jupiter jur Ummenpflege überges ben wird. Als Jungfrauen fonnen fie naturlich felbft nicht Ammendienfte verrichten, aber fie bereiten nun aus Biegen: mild und Sonia Dem fleinen Bflegling einen gefunden Trant und nahren ibn damit. \*) Bald fam nun, ba auch Arcadien feine Rolle in dem Gebiet Des Bebe ju fpielen ans fing, eine große Babl anderer Domphen jur Ebre, Rindmars terinnen ju fenn, Die wir aus Callimachus und Baufanias fennen. Allein Die gemandteffe bon allen ift Abraftea. legte nach Callimachus bas Rind in Die goldene gruchts fdminge und wiegte ibn bort in Schlaf ein. Gie gab bem Rnaben bas erfte Spielzeug und befonders vielfarbig ges fcmudte Spielballe, welche dann fpater Benus bem Eros berbeißt, wenn er Redeen jur Liebe bethoren wolle. \*\*) Bei folder Bedienung tonnte freilich Die Saumutter, an welcher

<sup>\*)</sup> Dief (ag Diedor außeräelich V. 70. judia nat yaka pisysvesur od natior Idpreid 20 gene außer die Ausgeber 20 gene außer 248. führt noch der Meiligus nach Parmenistus, Lectamius der I. 22. p. 154. Bün. die Erzefe des Oldpuns zum Finder als Genöffenann am It allen nach ihr benannten Vriesterinnen eine große Wolfe in dem Errefe und Bachasbienit. S. Eruger? S. omb oli II v., in. ff. Man nach ihr benannten Vriesterinnen eine große Wolfe in dem Errefe und Bachasbienit. S. Eruger? S. omb oli II v., in. ff. Man batte ibrigane allegmein die dielerichte Wegel im Alterthum, des die Siegenmid erft durch die Gutett von houle in am gefunder Ernal werte, Die Sellen aus Geden und andern giebt Bochart im Hieron. T. II. Lib. IV. c. 12. p. 53. Dies neunt Errtulian in Greifen, wolche Maneman zum Zestanting angeschut det, mellis et lactie societatem die ter Symboliffenny der Taufe.

<sup>\*\*)</sup> S. Callimadus in Iov. 47. Die alten Scholien nennen fie ba bie Auretenfdweiter. Die Etelle vom Spielball ift beim Apolion mis III, 235. ff. Auss abrige bei Munter und Staneren zu Spigin p. 300. f. Bor allen aber 5 e ne gum Apoliobet p. 190.

ein Ausleger myftifcher Gebrauche einmal den kleinen Zevs fich fatt faugen ließ, nur bei den Geweihten Berzeihung finden. \*)

VI. Run mußer aber für die Schnfung und Sättigung eis gittlichen Lindes ein Gefäß herbeigeschaft werden, aus uchgem der so zubereiterte Ammenstegen in unerschöpflicher Rüch derfür wurde Rath geschaft. Der mit er Ziege spielende Zeob brieft ihr intivisien Mußbwilen das eine horn ab und reicht es seiner Wätterein, der Rmyße Adrasten, mit den delsten Frackten geschaften, mit den delsten Frackten geschaften, der Ammenschaften, der Gerken bei eine Ebeneration der mit. Denn Schrere waren sin der Bornett überald die ersten, won der Ratur selbst darzeit ab er facht sie eine Schrere waren sin den Erinsgeschiere Spielen ihre Bonde den sie gieten ihre Rolle eben so gut in den flessen Gruppsfein und Bachanalten der Griechen, als in der sandination Edde win in Odink Jallen. \*\*) Aber nun leat der der junge Gott

<sup>\*)</sup> Der Babylonier Agatbelles batte bieß in feiner Gestachte von Ayltes erzählt beim Athenáne IX. 4. p. 258. T. III. Schweigh. Ind bem Jufammendang gedt swied ferver, daß ein mylifiches Gemein ma in der turctifden Welbe in Ereta vortam, ja daß man es sogar lie w vorfaren am Greta seitlich verechte.

<sup>1)</sup> Befanntlich gehbren nipaes, napidau, npardo zu einer Jamil. Das eigenthumliche Wert für Trinthörner, bie natürlichen imschi, als die in Metall nachsemachten ist befanntlich furös. E. Grunalfe n. Selln p. 663. Meffell'in zu Dieber XX. 63-p-453. Die vollschnigfte Gamminng über dieß Wort und die nach wiedenden Weblidmagen am eiten Dentmälern giedt Millin Monnens inseldie T. II. p. 170-174. Es ist debel aber der Umstand wie zu mierten, des diese frünstisch andspeliteten Trintbörner mirn eine Desfinung batten, aus weichen man den Trant begenförnig berrofpetigen und sie in der unter ließ. E. Pieture die Fleschien T. II., p. 79. Wen schaubte nuten beschorte Splien an, ist stieder als Thierspiere funftreich gebildet maten. E. Tifchelin's Misgravings T. III. pl. 46. und Bu von arveit sopra alcani delte, p. 453. Diefelis Verrichung funter wohl eine bei den

auch einen besondern Segen in dies horn. Er ordnet, daß ich dieß Jauderhorn mit allem anfülle, was man muncht, und die seine Julie fters frisch juquellend, unerschöeftlich sie Gennfteft daraus das durchs gange Allerehmun durchlaufende Simbit des horns des Uederst ussen der glüdlichsten Allegorien für die Plaftit der alten Runft, die einzeln ywar an sich schon auf Mingen der griechsichen Borroufe von mannigsfaltigher Bedeutung, nun auch aus den handen des Zens, der damit den Gelegen spender, \*\*) als glüdlichse Abzeichen in die Hande des Agathodamon und der Glüdfährt in dmut, \*\*) bei den Römern aber Beranlass

noblifen Trinthomern fatt finden, aus weichem Genube bie, melde wegen ber nntern Deffunn biefer horner es feignen, bof fie ju Linthonnen veftiamm genefen (f. B. C. Multer antiquatifige Unter fuchung über die ju Conbern gefundnen hotner C. 573 bod woll frem fonten.

- \*) So beift es beim Sammire Hopfolius Cent. II, 86. p. 50. δ Zede το έν των ακράτων αφαλών τη Δημαθαίη, δέδωκα, παραπανώσα αυτή γενέθαι κάν, διας αίτφεσεε, δια του ακίροτο. Bergl. δίε νου ξίζφετ ματι Φαίδρθαταθ 46. p. 179. ditten Etleut.
- "') Eines ber fohnfen Bafengemülte in ber gweiten Sanilton-Lifdvelnischen Cammfung T. IV. pl. 25. bilbet ber Beve in Act ber vollerlichen Clinfegnung eines Brautpaust. Und dem Obvone figend und mit dem Louigsferper berfeben, ball er ein großes Sullbern in einem Godon, weiches mit Armeberten geschwarte in sehnen blern Stoff himmeiset. Bor ihm fiebt, die Jand gum Empfang ausstrecken, der durch dem Göttertrant verjüngte Hertnies. Hinter ihm ble entsscheiren betuntlich ober
- "" So in der etdischen Ruhanwendung, melde Softated von biesem Horn des liederspilles zu machen psiegt, nach einer Getäle deim Sieden Serm. 44 p. 367, 52. -5200res aufre diedgopera d. es dyadör dassum nai f dyadö 765p. Mit letnen hierand, das spoold der männliche Genius der guten Erude (Lriptolenus, Ayandodium, Bonus Evenus s. Kyafengenässe II, 211.) als die Lyde, die Glidde-

sung gu einer eignem Ghetin Abundantia oder Copia murde; eine grädlige, jeder Gruppirung sich willig signemb Sestalt, wodurch allein ichon ein guter Theil der allegorischen Wissgeburten unsterer modernen Isonologen von Ripa bis Kamler und Vistrucci berad annt unwöhig wurde.

VII. Much Die Spielfachen (crepundia) Des fleinen Bens fpielten eine Rolle in Diefen Eretenfifchen Ueberliefes rungen. Bor allen erhielt ber ibm bon ber Ergiebecin Abraftea gefchenfte Spielball eine eigene Apotheofe. zeigte in Den alten Knofifchen Mofterien, bon welchen gleich meiter Die Rede fenn wird, auch Diefen Ball (o Oaloav) nach Clemens (Protrept. p. 12. Sylb.). Er mar mit goldnen und blauen Streifen geziert, wie wir aus ber Befchreibung lernen , Die Apollonius III, 132 - 142. Der Benus Davon machen lagt. Es mochte leicht ein gacheln erregen, wenn man behauptete, bag ber einft in Rurnberg unter ben Reiches fleinodien fo beilig aufbewahrte Reichsapfel in unmittelbarer Defcendeng bon jenem uralten Spielball Des Eretenfischen Bens abftamme. Wenn man aber bedenft, bag bas Balls fcblagen überhaupt ju ben Lieblingsfpielen bes beroifchen (Ciebe jur Donffee VI, 100.) und flaffifchen Alterthums geborte, und bag man alle Bericonerungsfunft aufbot, um Diefem Spielballe bas gefälligfte Unfeben gu geben; \*\*) fo

gottin durch die griechischen Kanflier dieß Attribut erhielten. Hundert Deufmäler zeigen das Horn in der Hund von Ethod, wo es nach Die Streichnung Serbere anf die Pode Orac LAUV. p. 259. D. pupvise xvip röw "dyadow dosser ze nat erdauporiar. Man sehr flete die Hunderschulder der Beim Paufanias IV. 30. VII, 26. die schon Staveren in den Mychogr. p. 851. yusammenstellt und Buouaroti sopra aloun. medaglioni p. 226. 397. 343.

<sup>\*)</sup> G, bie Beilage D.

<sup>\*)</sup> Man deufe an die dochenanierors spaipas in Platos Bhi. dus. 239. mit Histofare Annertung, wo Myttenbad p. 306. mit Unrecht die Unipielung auf diesen Spielball leugene. Slaucen in den Analescen T.II. p. 245. I. neunt es fanrijo Spaipar. Under Moderne.

wird man fich nicht munbern, bag ber in Ereta geborne Beve auf Eretenfifchen Mungen auf einem folchen Ball figend porgeftellt, Das Bild aber fpater eine romifche Sofalleaorie bei ber Geburt eines faiferlichen Bringen murbe. \*) Durch eine leicht erflarbare Bermandlung wird nun aus Diefer Sphara eine Erbfugel, \*\*) auf welche man Die ben Romern fo bolde Siegesgottin ftellte. Run Die Borftellung, dag Diefe Rugel nichts anders fei, als ber ben Romern untermurfige Erdfreis (orbis Romanus) und die auf Mungtopen von Julius Cafar an beliebte Allegorie, Diefe Rugel mit oder ober ohne Siegesgottin von ben Imperatoren in der Sand halten ju laffen. \*\*\*) Erinnert man fich nun weiter, bag bon Conftantin an Die Siegesgottin auf Der Rugel bem Rreuge weichen mußte, und als im Jahr 384. Der eifernde Theodos fius Die Siegesgottin gang verbannt hatte, Das Rreug allein noch auf Diefer, nach ben vier Beltgegenden gleichfam ges viertheilten Beltfugel berrichte; +) fo mird man ben

Stellen giebt Jacobs in ben Anmerkungen gur Anthologie I, 228. Vol. VII. p. 93.

brog ju Ammian Marcellin XXI, 14. p. 222. Gron.

<sup>\*)</sup> Es sind die mit der Justerist KOINON KRHTON von Eberus der die auf Marc Aurtz gefenden Mingen, auf weicher der steine Juster auf einer Angel siegend und von 7 Planeten umgeben dargestellt wird. Interit sprach Trifan in seinen Comment, historiques T. II. p. 253. davon. S. Echhel Doetr. N. V. T. II. p. 301.

<sup>\*\*)</sup> Man erinnere sich an die Munge des Commodus in Buona = rotti XVII, 2. 3. wo Jupiter dem Commodus die Augel einbandigt. \*\*\*) S. Buonarotti sopra alc. med. p. 354. f. Linden =

<sup>†)</sup> Gines ber altrefen Dentmaler, befen wir ernicht finden, ift eine Statue Confamities, beren Mierpborns gebenft Hist. Eccles. VII, 49. Sie famd auf einer porphyrene Gute in Confamitiopol Appeaco piphar (hier hetten wir alfo foon ben Reichesapfel) if delig narfgan pan papil etaino rimor narectyper Graupów. S. Bandurt Chronographia p. 242. hopus hat amsfibitlig bar

Stammbaum, ben ber gelehrte Freber icon langft andew tete, fo mahricheinlich finden, als überhaupt bergleichen Bermuthungen mahricheinlich gemacht werden tonnen. \*)

VIII. Diefe gange Geburtsfabel murbe auch ein Gegene fand einer befondern bramatifch mpftifchen Darftellung in ber Idaifchen Grotte, mit Einweibungsceremonien berbuns ben (eine Telery), welche bon besondern Brieftern, Die fich Rachfolger ber Rureten nannten, bermaltet und pon ben Eretenfern feibft ale ber Urquell affer fpatern griechifchen Dns fterien und Weiben angepriefen murben. Die Sauptftelle daruber beim Diodor (V, 77.) fest ihr hohes Alter und ihre heiligfeit außer allem Zweifel, \*\*) obgleich ber Ges fchichtschreiber, Dem Softem Des Cobemerus folgend, einen weit tiefern Ginn bineinlegt, als fie urfprunglich gehabt haben mogen. Das, mas und Die Alten bon Epimenides ergablen, grundet fich jnm Theil barauf. Ereuger's fcarffinnige Untersuchung bat es außer allen 3meifel gefest, bag ber altefe Dionnfos, ber erfte ber brei Eritopatoren, Der Urvater Zagreus, feine Biege wie feinen Tob (Durch Die ibn gerreifenden Titanen) gleichfalls in Ereta fand. Raturs

von gebandelf in den Wotlesungen Serioria artia opera and imperat. Byzanatinja in den Gommenatt. Gotting, T. All. p. 44. mit Wasa 16. of feiner Afrill in feinem Leben Configant uit de de Großen G. 313. Alles übrige über diefen, auch für die Mangtunde michtigen Beeig der Stenedulle gietet Echel. Doerein. N. V. T. VI. p. 47 f. Die Nerdannung der Giegsbitin durch Theodoline ergällt Gibbon History of the Decline of the R. Empire T. V. p. 95. Lond. nicht oben Mitterland.

<sup>\*)</sup> S. Freber's Origines Palatinas c. 15. p. 206. und meine Abhandlung über die Siegesgöttin in der Allgemeinen Literatur : Zeiz tung 1803. II. Band. Die Einleitung p. V.

<sup>\*\*)</sup> Man verzleiche ben mit allerlei Exerpten ausgepuchten Excuré bet kertantius I. 22. 28. p. 146. Bun, welcher anfängt: Ipsius Creiei lovis sacra quid aliud, quam quomodo sit aut subtractus benf. aut metritus, ostendun?

lich murde nun die Ergiehungs ; und Ammengeschichte bes jungen Bebs und Des jungen Bacchus oft mit einander bers medfelt. Go tanien Catnen um die Biege Des Dionnfos, wie die Ruteten um Die Biege Des Bebe. Die Mehnlichfeit laft fich noch viel weiter verfolgen. - Um in Diefe Bermirs rung einiges Licht ju bringen, muß man burchaus wenige ftens brei berfchiedene Claffen bon Rureten in berfchiedenen Beitaltern als Mnftagogen und einweihende Borfieber in Dies fen Beiligthumern annehmen, wogu nach be Broffes auch Bisconti fcon gute Fingergeige gegeben bat. \*) Go haben fich ohnftreitig auch die Einweihungsgebrauche in Diefe Gottermofterien ju Knoffus in verfchiedenen Zeiten febr bers fchieden geftaltet. Die Beit, wo nach Diodor bier alles ohne Gulle und offen gezeigt murde, \*\*) mas in den orphifche eleufinifchen Dufterien mit ber bochften Religiofitat nur ben Epopten fundgethan murde, mar gemiß bon ben urfprung: lichen, febr gebeim gehaltenen Gebrauchen gang unterfchies den. Bas uns Porphyr \*\*\*) im leben des Onthagoras bon den breimal neun Tage Dauernden Ginmeibungen erzählt, Denen

<sup>\*)</sup> C. den trefflichen Commentar des gelehrten De Broffes au bem Fragment des Calluftus, beim Lactantins, in der Biscoire de la Republique Romaine T. II. p. 562. f. und Biscont gu Pio-Clementino T. IV. p. 10. c.

<sup>\*\*)</sup> φανεράς τὰς τελετάς ταύτας πάσι παραδίδουθαι παὶ τὰ παρὰ τοῖς ἄλλοις ἐν ἀποβήψτω παραδιδόμενα παρ' αὐτοῖς μηδένα πρύπτειν. Diod. V, 77. p. 593.

e\*\*) Porphytins in vita Pythagorse a. 17, p. 19. edit. Kust. Chi [if enderhar, daß flatt bes Eigennahmen Möppor, besien Eingermahmen Mopor, besiehe das gemeite bott genamm werden, auf alten Bessen geschieben versommt MOAKOZ. S. Lijchbein's Vasen T. I. pl. 53. vergl. Millia Peintures de Vases T. I. pl. 23, mb B. B. Anight Enquiry p. 152 Einsteinen bis eines St. Evol. Recherches vis. Et mystères ant. III. T. I. p. 67-73. nach den von Splockte de Caco sedt mechanistig gemachten Werbesseungen, als befannt hier voranssegen.

der famifche Beife fich felbft unterzog , gebort ohnftreitig ju diefen offenfundigen, fpaten Ceremonien. Dan geigte bort nicht nur die Bindeln des fleinen Bevs (τα σπάργανα) wobei gewiffe neue Reliquien ein febr altes Borbild finden fondern auch die Spuren Des Bluts, welches der Mutter bei ber Beburt entfloffen mar , und bas noch immer mit einem lefondern Schein im Dunfeln phosphorescirte!! (Antoninus' iberalis c. 19. p. 95.) Sier hatten wir alfo gwar nicht in fluffig werdendes, aber doch ein Licht ausftromendes Bunderblut ! Da man aber nach Diodors ausbrucflichem Brugniffe in Diefen Eretenfifchen Mofterien auch Die beilige hochjeit des Beve mit der here reprafentirte; \*) und wieder m einer andern Grotte das Grabmal des Bebs felbft geigte, jum großen Mergerniß aller Glaubigen und jum fortdauernden Sabel ber Eretenfer, Die nun als Atheiften bald tuchtig auss gricolten, bald bon Sophisten in eignen Pruntreden bers theibigt murben : \*\*) fo wird mohl in diefen Eretenfifchen

<sup>1)</sup> dieber V.72. Alyovet roév yánour roir re Ités nai rīp. Bas for vi Krussiuv xuha; yurisdu. — nai rody yánour roir yánour vienpustedu nadánap ét dyrft yurisdu mapskódy. Es murb sie br Cheftand, die Erundfest aller Sitte und Saltur, duch sie tre Cheftand, die Grundfest aller Sitte und Saltur, duch sie tre Germann vancomimisch durgestelt. Das sie der isode pipor, woraus die Iuno pronuds als Chemutter in der gamen alten Albertrosping. S. Wetundsorf's Excurx XI. zu den Poetis lainis minoridus T. III. p. 559. ff. und die albedrandinische die die flete in die Erundfest die Saltur van die Verden van die Saltur van die Verden van die Verden van die Verden van die Saltur van die Verden van die v

<sup>(\*)</sup> Dabet ber (Wortvurf: Koffres dai several, ben man bem Phinables Bufchried, beim Callimachus in Iov. 8. (wo schon Spanishing gelehrt von biesem Grabmal bes Zevs gehandelt bat) ein Tamutsslaß für die Juvectiven ber Atthenusier wurde; 3.00, bei damutsslaß für die Juvectiven der Atthenusier wurde; 3.00, bei damutsslaß für die Juvectiven der Atthenusier wurde; 3.00, bei damutsslaß für die Juvectiven der Atthenusier wurde; 3.00, bei damutsslaß für die Juvectiven der Atthenusier.

Rysterien und Wochen, wie se Plosimus bezeichnet, (Ennead. V, 7, p. 439.) das gang ekben des Zeus von seiner Geburt bis ju seinem Zod, von der Wiege die jum Grad, symbos lisch vorgestellt worden seyn. Warzum sollten nicht also auch ei fammtlichen Spieschachen des fleinen Sottes, so wie sie Elemens von Alexandren uns aufgählt, \*) eben so gut den frommen Pilgern, die sich da einmedhen ließen, und allen eilaubigen, die sich an einem bestimmten Auge m Jahre doet versammelten, vorzgeigst worden spun, als in neuern Zeis ten au gewissen Smaden und Wallspierspiägen ähnliche Keliquien dem sein ihren Merglauben aufs seierlichse darges

Mittobins IV, p. 181. edit. Herald... Man vergleiche die Eitate dei Erenzer im Meletematibus oder Opuse. Mytholog, T. I. p. 45. mb hg. ciero do Nal. Deor, p. 535. Der Sophik Mittobeg gd eine Wertheidigungserde für die Eertemier berand nach Philostrus, 116, Vit. Sophiat. II, 4, p. 565. Olear. ünzle γων Κρητών άπολλόγηται, τών πρισμόνων εἰν τὰ το τοῦ Διλο σήματι, caifo ein wittlicher tumulus mit einer Juschift, die Porphytius in via Pythagorae a. 17. p. 21. wittlig ausührt, mit Küfter's Ammertung), pustoλογία τε παὶ δεολογία, πάση ἀναγωνταάμενος λαμκρών, αίδη bhysicher wich mplifiche Micgorie.

\*) Die Borte sind: τῆς ταλετῆς τὰ ἀρρία σύμβολα οἰα ἀρρίου εἰα κατάγνουτα καραδέσθαι, ἀστράγναλοις σφαίρα (ναυ διέξαι siξ οἰα διεθ εξετάς τὰ στορία, τος εξετάς τὰ τος κόσος in flirefung) μέλα (@tanatapfel) βόμβου, ἔσοκτρον, πόσος in Frotrept. p. 32. Fott. Clemens dat es allerdings mit dem yu thun, was die mpliticen Kifen bet Bacodus enthielten, wie aus dem dott angeführten Ægagment aus Orpheus μι Θπώρε erbeitet, wie aus dem dott dießein Spielfachen aus dem Derpheus Annabins der siedet. Van gent. V. p. 213. Herald. Sehr tichtig bemerkt Spieler die Sectum, wie deren miße, woberen, an wirtliche Spielfachen vollen miße, woberen, wie der Sectum, wie ender miße, woberen, met vollen die Spielfachen über miße wie der wei hiene flegerider wie der die der der der der vollen wie d

boten worden find? Manches murbe in Abficht auf Diefe Mofterien und ben gangen Eretenfifchen Rabelfreis beffer aufgebellet werden fonnen, wenn neue Reifende Diefe Gegend, Die Wiege Der gangen Dipmpifchen Gotterdynaftie und Des dem Setifchismus und Orientalismus entgegengefesten Belles nimus, eben fo genau unterfucht batten, ale es etma mit ber Chene bon Troja gefcheben ift. Dief batte freilich gu ber Zeit am füglichften gefchehen tonnen, ale Benedig noch im Befit ber gangen Infel Candia mar. Es ift uns aber aus jener Beit Des iften Jahrhunderte Der einzige Pierre Belon, ein geachteter Botanifer und Raturalift in Franfreich unter Frang I. befannt, Der feine naturbiftorifche Reife in Die Levante in den Jahren 1546 - 1540 machte. Er ergablt, mo er Die Reife auf dem 3ba befchreibt, baß ju feiner Zeit noch bas Grab des Jupiter gezeigt worden fei. \*) Allein icon Der grundlich forfchende, ftete mabre Tourne fort lachelt mit Recht uber Diefe Rabelei. \*\*) Unter ben Britten, Die in ben letten 25 Jahren Diefe Gegend in gangen Bugen Durchs freiften, zeichnet fich ber junge Douglas, welcher in Orford fubierte und bon ba aus im Sabr 1811 eine Reife in Die claiftiche Segend Griechenlands jum Theil im Gefolge Des ebelen Frederic Rorth, jegigen gord Guilford, machte, burch eine Bemerfung auch über Ereta aus. Er durchmanderte Die Grotten und Steinbruche am Rufe Des Ida, wohin Anofe fus gefest wird, und die wir gewobnlich fur ben alten Labne

<sup>9</sup> Duth den Don Antonio Caiergo, einen in Ereta lebenden Benetianlichen Wohle, unterflüht, durchfrich Beion, Pfinnen fammenh, den gangen Jda. Stirpes inquirentes noctu ad pustorum tuguria, in quibus cascos conficore soledant, redidamus et istint parnoctadamus. Iouis sepulerum quale veteren descripation teiamnum ostendigar, integram adhue, in den Observationibus libr. I. c. 27, p. 23, der Aufgade von Einstine Exocicies. Extens ico., 28 febr. 1605, in gol.

<sup>\*\*)</sup> Voyage du Levant lettre II. T. I. p. 27. ber Quartquegabe.

rinth halten. \*) Allein genauere Untersuchungen über bie Segend, wo Minon Berd einst waltete, ju machen, fand auch er feine Gelegenheit. Db neuerlich Siebert, ift zu zweifeln.

Go viel bon ben berichiedenen Ausbildungen und Ber: zweigungen des Eretenfifchen Mothos bon der Ernabrung und Ergiebung bes neugebornen Bevs. Wenn mir bei Diefer Muds führlichfeit porguglich Die Abficht batten, einen Berfuch gu machen, wie fich ein vermickelter Rabelfnaul am naturs lichften aufwicfeln und entwirren laffe; fo glauben wir boch auch Dadurch den mabren Standpunft, aus welchem bas Die Ernahrung Des Gottes abbilbende Relief in Der Billa Siuftiniani angefeben werben muffe, genau beftimmt gu bas Die Giene ift bor ber Dictaifchen ober 'Maifchen Grotte, Die Dem Rnaben juerft eine fichere Buffucht barbot. Die nahrende Biege ift bier nicht mehr Die Umme Des Rleis nen, wie auf einigen Dungen und auf ber einen Geite bes Capitolinifchen Altars. Es ift alles menichlicher und eben Dadurch ben bobern Runftanforderungen, Die überall Die reine Bermenfchlichung forbern, weit angemeffener geworben. Die Stelle Des faugenden Thiers ift eine recht gierlich brapirte Romphe, beiße fie Amalthea ober Abraftea \*\*), getreten, Die aus einem gewaltigen born bem Durftigen Gotterfnaben jenen Mifchtrant von Milch und Sonia Darreicht, aus welchem Die fruhefte griechifche Cangericule Ambrofia und Rectar erichuf. Die Große Diefes Trinthorns vergegenwartigt uns alle iene Sagen bon bem unerfcopflichen Bufluß, ber jenes Bunderhorn jum Dufterbild und ftebenden Enpus eines der

e) An Essay on certain points of resemblance between ancient and modern Greece, by the Hon. Fr. Sylv. North Douglas (Loudon, Murray 1813.) S. 27 f. Er ist feitbem gestorben.

<sup>&</sup>quot;) Rinkelmann ju ben Monumenti inediti p. 64. wo er biefes Reilef ansibert, will fie übraftes oder Dense nach Smafnnlas VIII. 47. 2. genannt miffen. Dort fommt ein Reilef an einem Altat zu ulles in ut cablen vor, wo obben und die Nymphe Dense dem Kleinen Bevol in den Utterne Auftern.

Ratur durch Unbau und Biehjucht abgewonnenen Ueberfluf: fes machte. Es fcheint eber Das Stierborn aus Der Iches lousfabel, ale bas Biegenhorn aus ber alten Euretischen Ues berlieferung ju fenn, und erinnert durch feinen Umfang an die nordifchen Muerochfenhorner ober an Die brei Umphoren faffenden Borner ber indifchen Dofen, melde einft bem Freund ber Raturgefchichte, bem Ronig Ptolemaos Philadels phos , gebracht murben. \*) Dan muß Dabei aber auch Die unerfattliche Trinfluft eines folchen Gotterfnaben in Anschlag ju bringen nicht vergeffen, wovon Die aftronomifche Rabel von der Entftehung der Galaria oder Milchftrage binlanglis den Beweis ablegt. \*\*) Dier ift nichts vom gewaffneten und Ergichallenden Ruretentang ju bernehmen. Aber fatt ber befchwichtigenden Rinderflapper tont bem Gott, mabrend er trinft, eine fußtonende Papagenopfeife, eine Spring bon einem jungen Biegengott ober Panistos gefpielt, in bem man eben fo gut ben muntern Spielgefellen bes fleinen Bevs, als wegen bes frummen hirten : ober Safenwurfeftab (καλαυροψ, λαγωβόλον, pedum) ben hirten ber hier ju Bugen rubenden Biegen erbliden tann. Dergleichen fibrende Paniss ten \*\*\*) fommen baufig auf alten Bacchanalen ba vor, mo den bobern Gottern Durch ibre fcnarrenden Sirtenpfeifen

<sup>\*)</sup> Aelian. de Anim. III, 54. p. 97. Schneid, vergl. Bed: mann ju Ariftoteles Mirab. p. 7.

<sup>\*\*)</sup> S. Eratofthenes Castast. c. 44. mit Schaubachs Ansmerfungen S. 125. f.

<sup>\*\*\*) 36</sup> erinnere mich nicht, in irgend einem antifem Dentmal einem giegen füßigen gelbgete, und des find boc allein wirfliche Banisten, am einer einfachen Jirtenfter bleiend gefunden zu baben und balte dober die sogenannte Pansherme, die in ben Maribles og the British Museum P. II. pl. 35. als ein die einfache fibre blat seinber Ban von Combe ausgedeuter wird, felbft in bem gall, baf biefe glibte dot wire, fin etwas gang andres als einen Pan. Es ift ein Bacchauspriefter in bochfter Weichigteit bem frubeften alten Stpl nadgebilber.

ober durch pofficliche Sprange und Rampfe eine tutzweilige Unterfoltung gemahrt werden soll. Ich erinnere hier nur fact aller andern Zeugniffe, an ienen Kampf eines Paniebos mit dem Eros auf einem herculanitischen Semalbe und auf dem Sactophage im Pallaste Casali, in weichem ich noch immer nur einen bachischen Schorz als Beiwert, nicht aber den Mittelpuntt der gangen Borftellung auf diesem Marmot nur einen bachischen Goderz als Beiwert, nicht aber nicht auf den jahlreichen Borftellungen der Ernährung des Bacchus, wovon auf Basingemalben und Reliefs sich aum bezweiseln, das jest noch eine unbedrutende Sasse ergleien hat, dem alten und jungen Ran mehr als eine Rolle jugespielt gewesen ich volgleich in den noch vorfandenen Dentmalen der Art, so weit wir sennen, dersteilichen Figuren nicht vorfannen. \*\*)

Das Geachtefte und Seifreichfte dieses Marmorreliefs schien uns stets das ju sepn, was Bellori in seiner der Ruspertafel in den Admirandis untergestigen Erstärung schiedung für ein das Leere bloß ausfüllendes Hors d'oeuwre ets start, und dabei noch obenein eine skriften Septling oder eine Laube — das mag hier unentschieden Spetling oder

<sup>\*)</sup> Pitture d'Broolano T. II. tav. XIII. Hiffsteffel, jum Pio-Clementino T.V. wo Wisconti ben Eunegeschen Stich des Cafalischen Mæmors guerik mitheilte. Dann wurde er in Meopers und Bottlger's archéologischen Museum I. 75. ff. auße neue etslattert. Welder hat in seiner Zeitschrift fur Geschiche und Auslegung alter Kninke Ab. III. G. 475. ff. mit eben so viel Geledrsamteit als Schaffsun eine neue Ertlätung dwon ausgescht. Es sei ertundt, mich noch nich für gang übergig zu ertläten. Mit schein, der gefosselte Hanlet doch nur eine schezzhafte Bessehen "Dochsitbenan, und dann wäre bas alte achpepon kopor die neuendungs allerdings auch hier autendbar.

<sup>\*\*)</sup> Der gelehrte und geistreiche Die. Pouffin hat fie auf feinem betannten Gemalbe Education de Bacchus nicht vergeffen. S. Oeuvro du Poussin par Landon, T. III. n. 12.

einen Abler anficht. \*) Das Alterthum mar eben fo febr in den Rebenwerfen der bildenden als der fingenden Runft ausbrudevoll und bedeutfam. Es giebt, wie fcon langft bemerft worden, im gangen homer fein eigentliches bloß ausfchmuckendes d. b. ausfullendes Epitheton, wenn auch bei gewiffen Gigennahmen und Begriffen ftete Daffelbe Beis port mieber porfommt. Eben fo fann man bei Bildmerfen aus der guten Beit des flaffifchen Alterthums immer im bors aus überzeugt fenn, bag bei Beimerfen fein Bufas irgend iner Rebenfigur blog ba fen, um den Raum auszufullen \*\*) ober um eines leeren Schmudes millen. Uebertrieb bon ider eine allguangftliche Runfteregefe Die Unmendung Dies fe Grundfages durch allgufleinliche und fpiffindige Ausdeus tung; fo mag Diefe misclnde Deutelei getabelt, aber megen bes Misbrauche Die richtigere Unwendung nie unterlaffen merden.

Econ Die Baft des Baums, um und auf weichem hier die bedutfame Thierworf ihr Befeit treibt, ift bezichnend. Gin genaue. Sprifebotanit ift war nicht die Etafet der alten Culptur. \*\*\*) Doch giebts allgemeine Merfmale. Man wid wegen des großen Jusammenhangs der chaonischen Eich wid wegen der großen Jusammenhangs der chaonischen Eich wid den Zeok hier guerft an die Eiche benfen. Mein da fischen die auf größern Denfmalen nie weggelassenen Eicheln.

<sup>\*)</sup> Aquilae, quarum eltera leporem eviscerat, altera pullis nis in nido adversus draconem subvenit, reponendae sunt inter prerga ornatus causa a sculptore addita, ju n. 26.

<sup>\*)</sup> Man bebente bierbei noch, bag nur das hintereinander bes wum malerischen Pringips, nicht das Rebeneinander bes alten plaftiifen Pringips auf Rellefs ze. ber Ausfüllung bebarf.

me) Mot gilippo Bisconti jum Masso Chiaramonti p. 14. wie wernechstung der verschiedenen Giecksfriedet etgeschen Beime William ihen Peintures des Vases antiques. T. II. 76. 47m ber fantastischen Willfahr in Barfellung der Phanisen und Blusta bemertt, wied jeder aufmersfame Beschauer alter Pentuckter Arrad bestätzig finden.

Es ift, um furz zu fenn, die in die Eretensischen Jupiterz Mptfen vielsach versichoftene Platane, die diese Gene übere schattet. Bu Gortyna (inene unalten, eichen Jauptstadb Exeta's, ") so wie es in anderer Rudtsicht Monitus geweien ist jollte der jugendliche Jupiter sein erftes verlieder Mehrnt feuer mit der schienen Wuropa unter dem Schattenbache einer Platane gehabt haben. \*\*). Die uralten Mangen von Gortyna, die auch in spattern Zeiten biefen Lypus gern wies derholten, zeigen die Europa in einer Platanenlaube auf einem Baumfurz oder Stierfoof sigend, den gefehren Plote entreder ihr zur Seiten die entreder ihr zur Seiten der in den jartische der in den jartischen über eine alte Bollssage, er verliere auch im strengsken Bitter seine Bluthen nicht. Will man indes, was zu Gortyna galt,

<sup>\*)</sup> G. Edbel Numi Anecdoti p. 149.

<sup>&</sup>quot;") Dieß wird (don von Theopten) als bie merkliche Ursache (einer flets fortgrünenden Blattere angegeben, Hist. Plant. I. c. 35. p. 44. ed. Bod. a Stap. c. 35. p. 29. Schneider. od pudhogodat puvodopovor de, dor etct radry giefyn 77 Elpodryg & Zelo. Aus bem Theopten de, dor etct radry giefyn 77 Elpodryg & Zelo. Aus bem Theopten de, dor etcl rad fra fleter bief Raturmertwirbigteit wiederfolt. Die Grellen gieft (don Weursflus Green I, 10. p. 33. Das deit radry bek Ekpoydral ettlären bie Mingen vollfommen. Es gefahd auf bem Sturz einer abgebaunen Platane, um melde berum inner Sprößinge eine Laute bilden. Dieß datte Schneider in ber Aumertung gum Theoptenis T. III. p. 55. sogen Hemferdung bemerken Konnen, der dor ardry verteffert. Auch entging bed beteinen heransgeber die Stelle im Antigonus Earpfins Minad. c. 179. p. 221. Beckm. von dem Wunderquell, an bessen Mand bis Oktame fland.

<sup>2009</sup> S. Pellerin Recueil T. III. pl. 97. n. 7 - 30. Museum Hunterianum Teb. 28. n. 21. 22. und vor allen Mione et Deceription de medailles antiques T.II. n. 165 - 173. Pellerin fannte hiefe Fabel nicht und wußte baber auch die etwas undentlich ansgebrickte Platane auf n. 9. feiner Sammilang nicht zu deuten. Bergl. To unterfort Vorzege du Levant. T. I. p. 26.

nicht auch am 3ba geiten laffen, \*) und burchaus die heitige Eiche ichiditider finden, weil ja von viefer auch bei Jupiters und Bacquis Geburt der Gonig traufelte: \*\*) so mag man fich nur wegen des breiten Blatts mit der Forfibotanif, wegen der fehlenden Eicheln mit der Sorfibotanif, wegen der fehlenden Eicheln mit der Sombolit des Altersthums abfinden. Sedeutend ift der Baum auf jeden Fall!

Es gehörte ju ben Bilbern bes goldenen Zeitalters und jener flets getraunten, nie in der Birflichfeit erschienene oeiner Palingeneste aller Dinge, wenn ein anderer Jimmene und eine andere Erde fenn wird, aufbewahrten linschildels welt, \*\*\*) daß es da auch in der thierischen Echhopung noch

<sup>\*)</sup> Spanheim ertliete menigstene ben Baum auf der Munge bes Antoninus Dus mit dem Anaben Jupiter, ber auf der Siege reitet, and bemfelben Grunde für eine Platane, jum Callimadus in Jov. 49. p. 47.

<sup>&</sup>quot;) S. Bof ju Birgils lanbliden Gebichten (Efloge IV, 30.) Eh. I. S. 201. und an mehreren Stellen.

<sup>\*\*\*)</sup> Gie findet fich in ber indifden und goroaftrifden gebre (im Reiche Dfjemidib's. G. Benbavefta Eb. I. G. 114. Ueber MIter und Berth einiger morgenlandifder Urfnnben von 3. . Rhobe G. 28. f.) eben fo ant, als in ben begeifterten Liebern des Propheten Befaias (Berder's Geift ber ebraifden Poefie Th. I. G. 159.), Bei Unterfudungen barüber barf ber Befictspuntt nicht aus ben Angen gelaffen werben, bag in gefesten Belt: perioden nach bem Laufe ber Geftirue immer baffelbe goldne Beitalter miebertebrt. Biel Gutes bat barüber gefagt Du Duis Origine de tous les cultes T. III. P. I. S. 163. ff. vergl. Bof an Birgils Eflogen IV, 5. p. 185-188. Der aftronomifche Phonix felbft ift eine folde anonarasrasis. Rad ber gur Gnuge befannten Urfage beim Sefiodus (Op. et D. 108. ff. vergl. mit Aratus Phaen. 100 ff.) werben Die Beltafter nach ben Metallen benannt. Buttmann bat in feiner Borlefung über ben Mpthos von ben alteften Menfchen: gefdlechtern in ben Abbandlungen ber biftorifd : philologifden Rlaffe ber Berl. Ac, ber Biff, 1814-15. G. 145, mit Scharffinn

teine Naubthiere gegeben habe und — Die feltsamste Werts rung einer dichterischen Opperbest — alle fielschssessende There nur noch sanfrmutbige, grabstressende Beischopfe gewes sen wären. Ueberall wird daher, wo bon der Wiebertespe bes goldenen Zeitalters nach sphlinischen Liebern und Pros phezeiungen und sonft bei Dichtern die Rede ist, der Umstand besonders herausgesoden, das dann Naubthiere und Drachen nicht mehr gefünden werden würden.

Selbft wird jego bie Beis mit Mildgeschwollenen Eutern Seimgehn und nicht furchten bas Rind ben gewaltigen Lowen,

heißt es in der berühmten prophetischen Efloge Birgils, und gleich darauf folgt:

bewiefen, bag es eigentlich nur ein golbenes und in zwei entgegenges festen Richtungen ein ausgeartetes, filbernes und ehernes Menfchen= geichlecht gegeben babe. Rur bas bat er nicht beutlich genng ent= widelt, woher biefen Menichen : ober Beitaltern bie metallifden Ramen tamen. Unfere Beduntens geht auch bier alles von ber großen Revo= . lution aus, welche bie turetifde Ergbewaffnung und bie bamit aufs genaufte jufammenhangende Rampfer : und Beroenzeit (man vergl. bie feine Entwidlung in Roppen über Somere Leben und Gefange G. 166, ff. ) veranlaft. Das bief bas eberne Beidlecht. Das bat alles von Era, bas ichmiebet (nach Aratus) bas eberne Sowert! Sefiobus unterfdeibet gwar bas Seroengefdlecht als bas vierte. Das ift aber auch gang in ber Orbnung. Denn erft mußten von ber Ereteufifden Gotterbrugfie bie Eitanentampfe burchgetampft fenn, bevor die heroenwelt begann. Die Begeichnung golbnes, filbernes Beidlecht entitand erft, als man fragte, mas benn vor bem ehernen gemefen mare. Da mar es naturlid, bas man bie eblen Metalle, bie bamale in Rleinglien und Ebragien gebiegen ge= funden murben und von felbft, wie alle Gaben ber Erbe, vor bem Aderbau fic barboten, jur Benennung mabite. Dan bente nur au bas Epclopenleben in ber Dopffee.

Sterben wird Schlangengegucht und bie taufchenbe Pflange bes

Sterben - ")

Co horat, wenn er die in die gludlichen Beftinfeln verfet, ten Sine der Geeligen ichildert (Epod. XVI, 49.)

Much fein nachtlicher Bar umbrummet bie Surbe bee Schafere, Roch ichwellet tief von reger Natternbrut Die Flur.

Die Geburt des neuen Weltferrichers, des Eretenfichen Zoos, sieht en der Gengigeide zwischen der einem und goldenen Menigenalter. Mit is be signin der eheme Anny jur Entwilderung der roben Menichheit. Der Drientale nemt es das Paradies, betloren; damit bricht auch der seindlichen Kampf zwischen der Naubbögein und Raubflieren und den

<sup>\*)</sup> Bucol, IV, 21-25. Die Stellen ber übrigen Dichter fam: melte icon be la Cerba ju biefen Berfen. Immer bleiben bie pfen: bo: fibollinifden Orafelverfe in Opfopaus Sammlung III. p. 478. und beim Lactantius VII, 24. 12. p. 975. Bunem. mit Struves per: findigen Berbefferungen ans ben Ronigsberger Sanbidriften: Fragmenta librorum Sibyllinorum, quae apud Lactantium reperiuntur p. 64. jur Auftlarung biefes urfprunglich orientalifden Bilbes von Bichtigfeit, - Die fpatern Dichter baben biefe thierifche Gintract in breierlei Bezeichungen gebracht: 1) jur Schifberung ber Une moglichfeit, ale dobvarov. G. ju Birgile Eflogen III, qu. VIII, 27. 2) jur Bezeichnung außerorbentlicher Raturbegebenbeit, 3, B. ber Sunbflut beim Dvid, ber Peft in Birgils Georg. III, 538. ff. 3) Bur Bezeichnung einer bezanberuben Gemalt, 3. B. bes Balbtheaters von Orpheus, wo fic reigende und gabme Thiere verfammeln beim Claubian de Rapt. Proserp. II. Praef. 25. (Daber bie befannten in Megopten gefduittnen, fpater mit gnoftifden 3been gufammentreffen: ben Steine , Orpheus von ben Thieren umringt vorftellend in Cap lus Recueil T. III. pl. 13. T. IV. pl. 48. vergl. Erenger's Som: bolif III, 186.) ober in den Baubergarten Armibene beim Arioft Orlando furioso VI, 22.

harmlofen Luft; und Erdbemohnern (den reinen und unreis nen Thieren im Berfisch Medischen oder Jacoastrischen Syffenn, \*) worauf eigentlich dieser zamp der Thiearten unter sich beruher, in Gewalt und Rothwehr aus. Es ist befannt; wie sich bei Sulten benugte, als Noam vom Vorzefühl der Holgen des Sundensfalles überwältigt, sein Urtheil erwartend, jum erstenmal auch die sobrechende Feindschaft zwissche den Phieren erblisst. \*\*

Inppiter's Bogel, bod aus Luften fpabend, Stürzt auf ein buntspfiedert Bogel Paar! Des Balbes gurft, jum erstenmal beut Idger, Berfolgt ein ebles baar, den Sirfic, die Sinbin, Die faufteften der Balbbewohner.

Niemand har dies aber mit mehr philosophischem Bild auf die früheste Bildungsgeschichte ber Wilter und auf den halbihierichen Zustand der durch Tampt und Bedürfnis ju Vortschieten in der Aufur angestacheten Menschheiter ist geschichter, als Birgil, wo er zu Ansang seines Letzgebiete des hertsches Juppiter wohltschig wirfende Kügungert schilder der und sich über die findischen Begriffe einer im goldenen Zeitalter unthätig hindrücknehm Unschuldendert erhebet. Jupp piter ift, der dies goldene Zeitalter alten aufhab, der

- verlieb Giftzeifer ben (owars auficwellenben Nattern, Canbte bie bungtigen Bolife jum Ranb und regte das Meer auf-Dag ber Gebrauch nachfunenb die manderlei Aunit bervorzubag: Allgemach, und in Furchen ben Salm bes Getreibes ergeuge. ?)

<sup>\*)</sup> S. Ereuger's Sombolit Th, I. S. 720. ber zweiten Musgabe.

<sup>\*\*)</sup> Paradise Lost XI, 185. ff. vergl. IV, 340. ff.

<sup>\*\*\*)</sup> vergl. über ben ertraumten und wirflichen Buftand ber früheften Menichenfamme Meinere Busmmenftelungen über ben Stand der Natur im Gottingifden hiftor. Wagagin Eb. II. C. 697. ff.

<sup>†)</sup> Georg. I, 125. f. mit Bof fconer Entwidlung G.84.f.

Collte es nun nicht in Die Mugen fpringen, bag alles, mas mir auf unferm Darmor um und neben ber beiligen, Die Stene überichattenden Platane erbliden, gang eigentlich gur Undeutung Des neu beginnenden ehernen Reitalters, Des Durch Mupviter, Den Ronig, ju edlen 3meden pragnifirten Rampfes unter ben Erbbewohnern bingugefugt morben fei? Der alte Gottesfriede bes golbenen Zeitalters ift gebrochen. Ein gewaltiges Bergen; und Berrichergeschlecht burchfturmt Un Diefem Rampf nehmen auch Die zwei Urfes Die Belt. tifche ber thierifchen Schopfung, ber Abler und ber Drache, feindlichen, gerfforenden Theil! Der an bem Baumffamm fich binauffchlingende Drache (bei bem man nicht an bas bofe Pringip, an Die grimanifche Urichlange \*) und Die Dems in Schlangengeftalt, fonbern an ben bellenifchen Beilbrachen und Bachter, mit einem Bort an ben alteften Retifch und Agathobamon benten muß) ift im Begriff, Die noch ungefies Derte Bogelbrut im Refte ju berichlingen, mabrend Die angfis lich , flatternde Brutmutter und ihr Dannchen bas Unbeil nicht abzumenden bermogen. Wer erinnert fich nicht bierbei fogleich bes vielbefungenen Bunbergeichens, moburch ben bei Mulis verfammelten Griechen Die Dauer Des trojanifchen Rriegs berfundet und bom Geber Calchas gebeutet murbe, bes Drachen, ber Angefichts bes gangen Beers fich um eine Blatane binaufringelte, \*\*) nach Bof. Der Drache

— fubr-folingefind emper an ben Eboru (?), allba rubten im Refte des Sperlings nactende Rindfein, Oben auf sowebendem Uft und ichmiegten fid unter ben Bidttern, Edd und bie neunte war ber Begelchen brütende Mufter — Leren nummber vertfolian bie fledilch wirfernaben Mer.

<sup>\*)</sup> Den großen Afchmogd, bas erfie Product Arimans. S. Solveftre de Sacy bel Millin Monumens inedits T. I. p. 69. und Erenger im erften Theil feiner Sombolit nach ber neuen Ansgabe.

<sup>\*\*)</sup> Blias II, 305. ff. Ueberfest und belachelt bei Gicero de Divinat. II, 30. vergl, I, 53. Das Bunber erhielt fich ju Auflie in ber

Ber mag ben Bilder : homer des Alterthums ermeffen ? Roch ift die bon Denne mehrmals ausgesprochene Idee, baf ein fachberftandiger und in ben Claffifern mohl bes manderter Sammler nur in einem andern Sinn, als Cans lus feine Entwurfe ju einer homerifchen Bilbergallerie berausgab und Tifchbein mit Reif und Bis, aber obne alle Rritif, mirflich porbandene Antifen abbilbete, Die etwa bom homer ausgegangen fenn fonnten, alle Stels len der Alten genau fammeln mochte, in welchen fich Ers mabnung homerifcher Bildwerte findet. Bas 2. Dajo aus ben Chagen der Ambrofianifchen Bibliothef neulich publigirte, wird fcmerlich ju trofflichen Refultaten fuhren. \*) Aber man fann mit einiger Buberficht annehmen, bag eine Sauptftene aus bem fogenannten Enclus por ber eigentlis chen Miade (aus den Ante - Homericis), das Drachenmuns Der ju Mulis auch ichon febr fruh gebildet und gemalt mors ben ift, und fo mag, mas wir auf unferm Relief feben, allerdings nur fur eine Reminisceng bes Runftlers, fur ein aus einem großern Wert entlehntes und bier einem bobern 3mede nur untergeordnetes Bild nicht mit Unrecht angefeben merben. Durch frube Ungewohnung ift Diefer Baumdrache unferm driftlichen Muge ein fatanifches Truge bild geworben. Allein bem claffifden Alterthum ericbien Die Drafelgebende und Bachehaltende Schlange (ber eigents liche Drache) als ein febr ehrmurbiges Befen, und Die plaftifche Runft gefiel fich in Darftellung feiner Dem Muge uns gemein mobithuenden Rreife und Bindungen eben fo febr, als die Dichter in prachtigen Schilderungen Diefer impofans ten Formen (man bente nur 1. 3. an Aeneid. V, 84 ff.) \*\*)

Reliquie bes Platanusftammes und in ber Quelle, bie man noch bort geigte, nach Paufanias IX, 19. 5.

<sup>\*)</sup> Doch ift biefe Stene bort gebilbet. Fragmenta Iliados tab. XII.

<sup>00)</sup> Die Schriften über bie Ophiolatrie, ober Schlangenanbetung und Gautelei, machten foon in Sabrigius Bibliographie ein langes Bergeichnis. Bie viel intereffantes bat uns von Sammer in fei-

Besonbere liebte die alte Aunst die Borftellung des Haums umwidelnden Drachen, welchen sie nicht nur dei den grütypunkten gerberer Grauten "gekrauften Baumsfammen, sondern auch in gehören Compositionen, da wo der Orache Ladon als Mächre der hefperlichenapfel oder sein Bruder Budder bes goldenen Bliefes in Goldsie ums vonzestürft wird, so gern andeingt. \*\*) Ja selbst bei aufrechtsehenden Schaften einer Brunnenröhe und andern zierlichen Gerässischen in der Schaften einer Brunnenröhe und andern nicht selben! Dies Goldangenwindungen mich selben!

nen Mysterium Basomeil (Fund gruden TV.) dier bie goolichen Opditen noch zu sagen geworft! Aber die Schlange fodnet eines ber Gegenftand einer archäelezischen Monographe bied zur Kenntnis bes Geschmacks alter und neuer Zeit werden! Welch eine Eusperische erze zwischen ber präckligen Walles Hygies auf ber Buskerinischen Gene belaber: Walfe, die ber Heiltrade unschlängt (Pio Clementino T. IV.) und bern abschauftig ausritische Warrack- Frahen mit der umichlingenden Geigfeitesschause in von Hammers Abhandlung Teifel I. 10-12. Wie verhölt sich die Rompbe, neiche bie gestügten Drachen von bem Wagen der Erref flitzert auf pet berrücken Vonstenweisischen Wasse zu dem schenflichen Wilbe am Ortogen-Tempel von Montmorition, we ein Welch wie Schlangen-Rolche an berabhängenden Bestigen im Millin's Monumens inseides T. II. pl. 45. ?

- \*) 3. B. neben ber iconen Statue bes Silenus, ber ben fleinen Bacons in ben Armen bait, in ber Billa Borghefe Stanza IX. tav. 15.
- 200 Mis Musterbilder mogen hier die herrliche Basenabildung bes hercules bei den hefperiden auf der großen Base in der Poesellammannskert, au Wegnel in Militin's Peintures de Vases T. I. pl. 5. und das sichne Gelles im Palagi Unspoil in Winde in ann's Moamn. Inediti n. 720. bienen, wo Bindelmann mit Unrecht zweiselt, ob die Jason sein keine Medem Meden die hand zeicht, wenn auch das Bos dochet etwas Fremderniges hat.
- \*\*\*) Wir beziehen uns bier nur auf einen architectonlich vergier: ten, marmornen Ribrentchaft, wo aus bem Sopf ber ibn unwinden ben Schlange bas Baffer gefoffen ift, in den ancient marbles of the British Museum Part. I. pl. X. und auf die berchnte Dreifus-

Muffallend find übrigens die Misberhaltniffe fomobl bes Bo: gelneftes und ber jungen Bewohner beffelben, als ber zwei alten Bogel, Die ihren Jungen jur Seite fteben. Abre Große überfchreitet alle Regel und BBahrfcheinlichfeit. Allein bas fombolifch plaftifche Pringip, welches in allen alten Reliefe berricht, verfchmabt alle malerifche und perfpectivis fche Anordnung und fordert einen gang andern Dagftab, als wir jest felbft an Die Sculptur im Relief angulegen gewohnt oder vermobnt find. \*) Bir erinnern une bei Diefem Bos gelnefte an einen Botivmarmor in Der Baticanifchen Camms lung, an einen Baum aus Marmor, welcher aus Der Camms lung Des Cardinale Albani, burch Cavaceppi ergangt, in bas Dio : Clementinifche Mufeum fam. \*\*) Muf ben zwei Saupts aften, in welche fich ber Stamm bon unten theilt, ruben amei Bogelnefter : aus jedem berfelben ragen funf gierliche Rnabchen, ale Bogelchen, bervor. Raffei, der Ertfarer Diefes geiftreich gedachten und in den erhaltenen Theilen gut ausgeführten Bildmerfs, Deutete es als ein Denfmal einer

Basis in Sippobrom in Constantinopei, obgebilbet in J. Gronov's Commentar jum Herobot p. 157. ed. Wess. S. Hense do priscas artis operibus Catnopoli extantibus in ben Commentatt. Gotting. T. XI. p. 35.

"') Terfenbed fagt über bief jembolich platifiede Bringitum ber alten erbabenen Arbeiten Thilten in feiner feberfinnigen Abhandlung über bas Bastetlief und ben Unterfaied ber plafifie en nub malerifchen Composition (Bertin 1815.) befonbers 6. 3a. f.

\*) Misseo Pio-Clemantino T. VII. tar. 9. Bisconti glebt p. 4-babet bioß die Erftafrung bes Abaet Baffei, Winfreimanns Nachfolgre beim Cardinal Albano, jam Besten. Der gante Baum sie ja nur ein Bruchtide. Bergeleicht man die als vielaftige Baume gestürcht Zampenbalter (Lychausch) aus Bronze in den Lucerno Calcute Lampenbalter (Lychausch) aus Bronze in den Lucerno Calcute Laben de Ercolano Tar. 48; ff. jo sindet man es nicht unwadricheinlich, daß dies ein Bottosandelader mit Lampen und Wogelnestern geweien seine finne.

mit Kindern reichbegabten Mutter. Much ich murbe es am liebsten fur ein Ex Voto, fur ein Donarium oder Beihges schenf einer febr fruchtbaren Mutter halten.

Bo Juppiter, mare es auch nur noch ber mach fende, maltet, Da Darf auch fein treuefter Baffentrager und Beglei; ter, \*) ber Mbler, nicht fehlen. Die Eretenfifche Gage batte ibm ja auch fcon gar manches Gefchaft bei ber Bflege Des fleinen Beve angetheilt. \*\*) Wir haben ihn auch nirgende auf ben Eretenfischen Dungen, welche ben erften Lebensact Des Bebe vorftellen, vergeffen gefebn. Der finnreiche Erfins ber ber Composition auf unferm Relief gab ibm aber ein Bes fcaft, meldes bei bem Bogel, beffen Rlug und Betragen im gangen Alterthum fur bas porbedeutenofte gehalten murbe, bier jum zweitenmal ben Gedanten ausbruckt: Rampf und Rrieg brach uberall aus mit Bend Geburt und beim Eine tritt Des ebernen Zeitalters! Wir feben ibn mit bem Berfleis fchen eines, vielleicht trachtigen, Safens befchaftigt, ber, wollte man Die Sache meiter ausspinnen, furs porber noch ein Spielmert bes Panistos gemefen fenn tonnte, welchen wir bier unten auf Der Robrofeife fvielen febn. \*\*\*) Es ift befannt, wie bas Schicffal bes Safen, bem, wie fcon ber

<sup>\*)</sup> dide arnode Kowe in Mefchpine Proem. 1020. Mgam. 139.

<sup>&</sup>quot;' et beingt bem tleinen gess Piectar in feinem Schaebel, nach ber Bozantinissen diederten Web eiem Athenaus XI. p. 431. A. Er erfolen reit selbst unter dem Bhieren, als gess geberen wurde, nach den Scholien jur Ilas IX. 247. p. 201. Millois. Alles andere dieder geddige in hermanns gitronsmissen Mpthologie S. 392. fl. und in Dupnis F. III. P. II. p. 139. 6.

<sup>\*\*)</sup> Wit erinnern an die seltnen Munten von Jantle oder Messang, bie Ed bet in seiner Syllage I. Numorum veterum anecdorum tab. II, 10. p. 18. nerst bekannt gemacht bat, auf melden ein noch unbatriger, junger Sator mit dem Hafen, dem befannten Mingtwons von Weiginm und Messan, schreit, Wergl, Eddels Doctr. Num. Vet. T. I. p. 222. der Satyrtop mit dem Hasen, den Arien net T. I. p. 255. n. 381. anfahrt, gebort gleichfalls bereter.

Bater der Geschichte (III, ros.) bemeett, von alen Raubthieren, Bogeln und Menschen jugleich nachgestellt wird, nicht nur in der Sierefacht von Aleso bis Ariente dem Juchs und Casti's sprechenden Thieren herab, sondern auch durch Sprich; wörter ") in allen Sprachen als dad brangvolleste, wie er im Kampf mit der übrigen Dierwolt stets unterliggend geschildert wird. Unter den Wögeln, die in fleter Berfolgung des hasen und ihm feinolich nachstellend vorgestellt und von den Lichten habrig zu Bergleichungen gebraucht wurden, ziechnet sich der Schwan, "") vor allen aber der faniglich Woler aus. "") Im Maamennon des Meschylus giebt ein Wolers aus bereitstellen der der der den der den der den Werten paar den Sporsingenden Geressen ein meerkwirdiges Mugurium:

Dah bem Pallaft, rechtebin — Ericiten bem Beberricher bes Schiffsberrs — ber Bogel Beberricher, Bebrend am Bande ber reich fruchtschwangern, ber Gattin

Die bier ber lebte Lauf getäuscht. +)

Man follte glauben, der Erfinder der funfteiden Conn position auf unferm Marmor hatte diese ober eine ähnliche Ertille vor Augen gehatt. Denn was hindert uns, auch auf unserm Bildwerfe in der Beute des Adlers eine trächtige Safin

<sup>\*)</sup> Beriomt war im gangen Alterthum bas Bort bes Demofthenes in der Mebe für die Arone p. 33,4,24, an feinen Eggnet Aoya Klos Leyn. Das Sprichwort von dem gedangteten Hofenleben ward mannichfalitz verändert. S. hemfierhurd zu Arctant Sommium c. 9. T. I. p. 13. und Waltenaer zu Herobot p. 537, 45. Weff.

<sup>\*\*)</sup> S. Barth gu Statins Theb. III. 532. p. 811.

<sup>\*\*\*)</sup> Man vergleiche bie Opfericale in ben ancient Marbles of the British Museum P. II. pl. 38. wo auf ber einen Seite ein Abler ben gebudten hafen festhalt.

<sup>†)</sup> Agam. 112-120. (mit Staulen's Anmertungen p. 800. ber alten Orf. Ausgabe.) Rach v. humbolbt's Ueberfetung G. 6.

ju erblicken? Griechen und Romer find voll von ahnlichen Griellen. ") Doch mag ble Minfelcung auf viele hasens verzehernbern Königsvögel in der Antie Lais des Spiftenses, in einem von Athendus uns erhaltenen Bruchstud, durch ihren Miss find vorzüglich empfesten. Die altgewordene herdare kais wird bire mit ben auf Tempels Gmiern fischen wurd bort hungernden alten Ableen verglichen, "") da die jugende liche und noch friesde Busseln viellender dem Moleen ahnlich gewesen seit, die Edmmer oder Hasen der

- es gebt ihr wie Den Ablern, bie in ibrer Jugenbraft Cid jeht ein fettes Lumm, jest ein en Safen Bon Dem Gebitge ranben, und im Refte Mit threr Beute etwas gittlic thun.

Das geht fo lang es geht - nun fiebt man fie Dft hungrig auf bes Tempels Giebel figen. 000)

<sup>&</sup>quot;" Man findet fie icon bei Spandeim de Praest. et Van Numismat. T. I. p. 171. gefammeit. Die alte Mingallegorie dutte ywei verschiedem Mingallber, den übler, der mit einer Schlange tämpft (das befannte Honneriche Gleichnis) und den voller, der eiteren Nacht, mur daß, wo der Hole der leichen Nacht, mur daß, wo der Hole derjecher der oblier die übergem Macht, mur daß, wo der Hole der eitgene Wacht, mur daß, wo der Hole derjecht wird, ein schwacher, nur gur bequernen Bente diemachte Fried daburch angebeutet wird. Befannte ich seiterbeit Bed und fie der betwernten Bolle auf den Mingen der Agrigentiner, Morganitner und mebrerer Stadte Sielllens, werden der Germunder. Bei merkwärtige Minge von Belerfa mit hiesem Bilbe giedt Echel in den Numis anseckstisch I. n. p. 9. 9.

<sup>2)</sup> G. Beilage E.

ow) Athendus XIII. p. 570. C. ober c. 96. T. V. p. 59. Schweig, Werfegt von Jacobs in ben Beiträgen gur Gefdichte bes meiblichen Gefdichte in Athen in ABielands attifchem Mufeum III, 184.

Auf jedem Fall ift also die Erscheinung des Wolers auf unlerm Denfmal eben so schieden, and Somerwelt skets der m Drient und in der Geitechen und Kömerwelt skets der kinigliche Bogel, der herrichgest Bote und Berkindiger, und vo die Alder singen, war Sieg und glüdlicher Ersolg. Also ber zweite Urfeitsch (der eiste ist die Schlange) verfnüpft er den pelaszischen, Säume und Thier geftich verehrenden Keilschismus mit dem geläuterten, Götzer in veredelte Mens jehngestalt einsleidenden hellenismus, und soll uns selbh bei biesem neuen Unternehmen, ein archaologisches Aunssiumana zweit gestalten der die des die Bestellung der Bestellung wie der voor als erdadensfres Königsschwide auf den Secopter des ohnne pischen Zees \*\*) ein willsommenes Augurium sepn. \*\*\*) Denn, wie dort Theocrit in seiner Dithyrambe auf den Bacchus auseuss (XXVI, 3.1.):

Das ift warlich vom Beve bie berrlichfte Ablerverfnubung!

Bir fonnen diese Bemerlungen über eine so sinneriche Composition nicht schließen, ohne noch eines merswirdigen Dentmals Erwähnung ju thun, welches sich unter den alten Marmors des britischen Museums befindet und unser lieberz zeugung nach gleichfalls theilweise die Erziehung des Zeus darftellt. †) Der Marmor gehert in die Elasse unter darftellen degerischer Gibererte, die zur Zeit des schon sehr in bei elles einemalen allegorischer Gibererte, die zur Zeit des schon sehr innfenden

<sup>&#</sup>x27;) G. Lichtenftein in Tentamine Palaeographiae p. 129. uud Ereuger's Symbolif Et. I. G. 723. f. ber neuen Ainsgabe.

<sup>\*\*)</sup> Quatremere de Quincy Iupiter Olympien p. 309.

<sup>1 2012</sup> bedatten es uns vor, in einer der eintigen ubergeilungen bie gang Erndsdolgel bes Wilbers in berfieder Beziehrung als Siegesabler, als Jierabler und als Bergötzerungsabler in einem eigenen Auffiche zu entwickeln und an biefem Beifpiele zu zeigen, wie ein heiliges Thierspmble von Indien kie aufs Egyitol und von da bis zu unfern modernen Doppelablern fortwandern tonnte.

<sup>†)</sup> Abgebildet in den Aussent Marbles of the British Museum Part II. pl. 9.

Gefchmacks in den Zeiten ber Antonine baufig vorfommen und in mehrern Leiffen uber einander den frommen Befchauern, oder auch mobl ben Anaben in ber Schule eine gange Reibe von Begebenheiten oder mothifchen Borftellungen pors Muge brachten. Die berühmte tabula Iliaca auf bem Capitol gehort in Diefe Reihe. 1. Dergleichen Cculpturen tragen in Der Unfertiafeit und Mangelhaftigfeit Der technischen Beband? lung und ini der Bermorrenheit ihrer Bufammenftellung Die ficherften Merfmale Des Berfalls ber Runft., Birflich bes. merft auch der Erflarer Des Marmors im britifden Mufeum, herr Canlor Combe, daß es eine fehr robe Bearbeitung fei (of coarse workmanship). Das Sange befteht aus brei Streifen uber einander; wobon ber oberfte nach brn. Combe's Meinung Dia Ergiebung Des Bacchus, abbilbet ; ber zweite einen Eriton mit einem Geeffier und eine aus bem Bagen Reigende weibliche Tigur, eine Benus, enthalt, von. Gros emporgehoben; der dritte aber eine Jagdigene worftellt, motmei Sager einen gefangenen Cher mit Bouden umfchnurtauf einer Stange forttragen, einige andere aber mit Deten und Saadhunden befchaftigt find. \*) Bir bermogen uns

<sup>&</sup>quot;) Gerade in derfelder Aufeinanderfolge erscheinen auf der vielbeitrachenen vierfairigen Augel auf dem Aopfe der Jise dei Montschulen vierfairigen Augel auf dem Aopfe der Jise dei Montschulen auf nur den Jud pl. 37. im größen und einfersten fur den Auftrag der Aufen der Merc, dunn die Erde. Berg. Zoen jur Andelogie der Walerei S. 32. Wie gang anders sind bie vier Clexmente auf dem derührten allegorischen Sattopdag im Capitol das Seden des Menschen, vorziellend, guerft in dem Admirandis n. 66. der auf dem Borghefischen Gartopdag, dem Struz des Phaerbonn aufhaltend, guerft dei Beintelmann Monument. inseit n. 45. verlonisight. Wer die und nach der Geist der alten, großen dramtichen Gumposition I. Auf eine andere Weise sind die vier Erze mute durch die vehrfische Austimmsmais vergestellt, welche ein Weise, ein Delphin und ein Galauander umgiett auf der ersten Ertindentatzschlassen, die Auftragen der Weise frein vorzien. 3 an wit tragen

von diefer feltfamen Bufammenftellung, über beren Abficht Der britifche Erflarer gang im Dunteln ift, feine andre Deus tung in machen, als bag es Die brei Elemente: Luft, Bafe fer, Erde durch brei fombolifche Figurenvereine vorffelle. Um nun auf der oberften Reibe fur Die Luft einen mur: Digen Reprafentanten ju baben, feste ber Cobnifreitig nach Borfdrift arbeitende) Bildhauer den fleinen guppiter auf Die Biege Amalthea, nahm aber, mas bamals fo baufig gefchab, aus einem anbern Relief einige bacchifche Rigus ren baju, uber beren Bedeutung fich jest wenig fagen lagt, ba die Ropfe alle abgebrochen maren und burch neue Reffauration bingugefommen find. Raturlich batte ber Bildbauer viel mehr Denfmale bon ber Erziehung bes Bacchus auf bem Rnfa bor Mugen, als von ber bes Bebs auf dem 3da, und fo borgte feine Beiftesarmuth von einem abnlichen Gegenffande bas Reblende. Co mar ber Brrthum, nach welchem auch Sanfor Combe im Gangen nur eine Jugendfeene aus der Erziehung des Bacchus bier erblidte, um fo bergeiblicher. \*) Die richtigere Erflarung

geam Bopfellungen eines breifeitigen Mitars aus dem Keltem der Mita Borasbefe, welche Visconti in den Monumenti Gabini, tavole aggiante d. e. f. guerft volffichtig befannt gemacht und aftengolftich als die drei Herbigseichen des Khierteifes, dem Boggnichischen, dem Scarpfon und die Bogge ausgelegt dat, für untschosliche Bezeichanns der Zuft (des auf dem Gentaur Chiran, dem Simmilischen Bogenfichten erteitenden geweb, des Merers (des auf einer Sippocamper gut dem Anfelds der Gerifgen reitenden Michies), mad der im Juneus der Erde befindlichen Proferpina, die den verbänguispollen Genantapfel empordaltend sich von der Mutter, der Erces, loseries, zu ertläsent. Im weitern Muschfarung wird anderson sich ein Aus finden für Muster, der Ausgehrung wird anderson sich ein Aus finden für

<sup>\*)</sup> Man erimert fic bler wohl fogleich, woran Cambe midet dacte, an das Beilief der Bille althani bei Wintelmann Momment, inedit, n. 32. und correcter in Piransfis Musée Napoléou-T. L. pl. 75. mit Jorg a's Cridartenugen Bassi Rillievi T. II. pl. 180, who bie Pfiege und Tgischup Set, efficieur. Bassich burch bert Arte und bei Pfiege und Tgischup.

war auch fcon fruber gegeben. \*) Endlich fonnte es gu einer lehrreichen Bergleichung fuhren, ju feben, wie einer Der gelehrteften Maler ber neuern Beit, Ricolas Pouffin, \*\*) in einem feiner Gemulde Die Erziehung bes Eretenfifchen Bens nach modernen Pringipien Der maleris fchen Composition behandelt bat. Un Die Stelle ber Grotte ift eine reiche, offene ganbichaft getreten mit einer Musficht auf ein bobes Gebirge und eine Stadt im Sins terarunde. Ein alter Eichbaum, mit Ephen umranft, febt in ber Mitte bes Borgrunds. Bor Diefem melft ein Dirte (ein Satyr, Doch ohne weiteres Abzeichen) Die ftroBen: Den Euter einer fich munter umfebenden Biege. Die Saupts gruppe bilden zwei icone Rymphen. Der einen gang born figenden liegt der fleine, mit den Rugen aufftebende Gott im Coof und trinft gierig aus einem ibm borgebaltenen Befaß ( bas horn ift in eine zierliche Milchtame übergegan; gen). Die zweite boberfigende Rompbe beugt fich rude marts, um aus einem hart hinter ihr ftebenden Bienenge: baus Sonigmaben in eine Schale ju legen, Die fie unterhalt. Befchaftige Bienen fliegen aus und ein! -

fortgefibtt wird. Der britte ift, bag ber tleine Gott auf einem Bibber (Ammon's Sombol) bavon reiter. Mein batin liegt eben ber Unterfichte), baf auf unferm Marmor im Brittisten Mufeum ber Ghtterfinde auf einer Siege, gang fo wie auf der befannten Mange des Antoniums Dies, reiter und nicht auf einem Bibber. Der auf bem Bibber reitende Bachas tommt noch bifer vor. Wer uitgends feht ein alles Denfinal den Erernssifichen fleinen Beve auf einem Bibber aufen.

<sup>(</sup>a. Edition, London 1814.) p. 8. n. g. A Bas-relief, divided into three compartments. In the upper division the infant Iupiter is represented riding on the Amalthean goat.

<sup>\*\*)</sup> S. Landon's Oevre de Poussin P. II. n. 41, Impiter nourri par les Nymphes.

- Und fo moge benn Amalthea, Der altefte Ammen . Rame in der Mnthologie, gut guten Stunde fur eine Sammlung gewählt worden fenn, die der flaffifchen Runft , Mnthologie und bem bilbenben Alterthum gewidmet, gern etwas bon der unerschöpflichen Rulle bes cornu copiae und von dem Bauber, ben Bend in baffelbe legte; fich aneignen mochte! Raft mit den erften Lebenszeichen ber wiederermedten Literge eur in Stalien fchrieb auch fcon ber gelehrte Bifchoff non Siponto, Ricola Derotto, fein Gallborn, fein, cornu noopiae über ben Epigrammendichter Martial. \*)" Derfelbe Eitel ift feitdem noch ofter gebraucht warden ... Doge aus unferm Almathea & Dorn wenigstene gumeilen - wir. magen su boffen, weil edle und tuchtige Runfifreunde fich in frobe lichem Borfat bier Die Sand geben ..... folder Reftars tropfen rinnen , wie ibn der Altvater unferer Runft und Lites vatur in einer feiner foftlichen Dichtungen, Die Die lleberfchrift tragt, Minervens Goate, Die fie bem Prometheus beut, enttraufeln tafe! \*\*) Doge auch von unfrer Samms lung gefagt werben fonnen, was gleich barauf bort gefchries Gie, a., irige Blung fil ber gun ben blirt --ben ftebt :

Du, geboren über Resten
Heiler Bergangenheit,
Wahl ist den ib it it
Welchen der umschwebt,

\*\*) S. - progris C. m. a ground part Striphes.

<sup>&</sup>quot;Arth Tie Begen and Berteinen eine Berteine Bert

## Beilage A.

## Das Ramensfeff.

Die Rominglien ober bas Ramensfeft, wo ben Reugebornen gnerft wom Bater ber Rame gegeben murbe, unterliegen in ber griechifden und romifden Alterthumstunde mandem noch immer nicht gur Benuge geloften 3meifel. Man barf bier nur bie Collectaneen bei Meurfins und Bartholinus de puerperio, ober mas quiest noch Sarleg de nominibus Grecorum p. 41. ff. gefammelt haben, einiger Rritit unter: werfen. Dan muß annehmen, bag gu verfchiebenen Beiten und bei verfchiebenen Bollerichaften bes claffifden Altertbume bei ber Beftimmung, an welchem Tage von ber Beburt an gerechnet bas Damensfeit gefeiert worben, eine große Berichiebenheit geberricht habe ... Co viel ftebt feft, vor bem fiebenten Tage fand Die Ceremonie nicht fatt. Denn bie meiften Sterblinge unter Reugebornen, fagt ber große Beobachter Ariftoteles Hist. Anira, VII. 11. p. 340. ed. Schneid. fterben por bem fiebenten Tag, Und barum geben bie Eltern ibm erft ba ben Mamen, weil fie nun ficher an feine Erhaltung glauben. Dinterd in ben Quaestt. Rom. c. 107. T. II. p. 178. Wyttenb. fest eine aweite Erfabrung bingu, weil bei Rinbern gewobnlich erft am fiebenten Tage ber Rabel fich lofe, bis babin aber bas Rinb mehr einen. Pfignge als einem Thiere gleiche. Alfo murbe wirflich von vielen gieich ber, fiebente Tag gur Onomatothefie gebraucht. Dieß bieg eftonutenbas. G. harpocration s. v. eftonevouevou. Allein es tonnte auch ber achte, nennte und gebnte Tag bagn gewählt wer: ben, je nachbem man bas Sebbomabarifche Bochenfpftem oder bas Decabenfpftem im Mouat annahm. Das gewöhnlichfte blieb bei ben Grieden ber gehnte Eag nach ber Geburt. Dabei murbe geopfert, gefdmanft. Aber bas Rind empfangt babei and feinen Damen. Da: ber bie tomifche Stadttaufe ber Bolten = Rududsburg in Uriftophaues Bogeln V. 926. mit ben Commentatoren in Bed's Commentariis Vol. III. p. 5:54 f. . Wergl. Aves 494. und bie Commentatoren P. 443. Dief bief denarever und Guibas s. v. Bergl. bie Com:

mentare ju Sophocles Electra 1125. Bei ben Romern, wo bie Madden ben achten, Die Knaben ben neunten Tag ihr Ramenfeft batten , gab es eine eigene Gottin, Runding, bagu. Die Saupt= ftelle ift bei Plutard in ben Quaestt. Rom. c. 102. und beim Macro: bine I. Sat. 16. p. 291. vergl. Spangenberg's Preisfdrift de veteris Latii religionibus domesticis §. 92. p. 76. - Run fanb aber überall babei eine befondere Beife ftatt, wo man bas nenge= borne Rind um ben brennenben Sausbeert (duo' doriav) breimal. wenigstens berumtrug. Dief find Die fo oft vortommenden dupidp6pia, Die Die Romer, Die Beihnng gis Sauptfache begchtenb, lieberdiem lustricum naunten, (G. in Sneton's Rero .c. 6.) und an beffen Stelle im Chriftianismus febr frub die Rindertaufe getreten ift. (Der mabre Urfprung bes in gang anberer Begiebung gefnchte paedobaptismi. ) Allein bei bie fen Reinigungen treten wieber große. Berfdiedenheiten ber Beit ein. Alles recht erwogen, fceint eigentlich. ber funfte Lag foon ber Lag ber Reinigung und Beibe gemefen gu fenn. Dies fagen Die gelehrten Schollen ju Dlato's Thedterne c. 47. (p. 21, edit, Ruhnken. ) fo beftimmt , bag baran nicht au zweifein ift. Aber es beift bort auch raupona rigerras. Das fann sumeilen and gefdeben fenn. Dief aber rudte man baid auf ben gehnten Eg und feierte nnn and wohl bann erft ben Reinigungs : und Beibunes= act. Die Stellen bat icon Deurfins in Graecia s. v. dupiopopra vollftandig gefammelt. vergi, Eaplor in Loffat-Fragmenten p. 621, ed. Londin. Schabe, bag bie Rebe bes Lufigs über bie Frau, bie ihr Rind in ber Schwangerfcaft' abgetrieben batte , mepi auflasews verioren gegangen ift. Lufias batte barin, wie wir ans Theons Progrmngem, c. 2. miffen, Die zwei Rragen aus ber alten medicina forensis abgehandeit, ob ber Embryo wirtlich fcon ein Menich und aifo bas Abtreiben ber Geburt ein Menfchenmord fet, und zweitens :ob bie abtreibende Mittel gebrauchende Rran fonibig fei, weiches Lpfias bejahet. Bei Diefer Belegenheit tommen auch aite Gebrauche ber griedifden Rinderftube gur Gyrache. Es murbe übrigens fich bod ber Dube verlobnen, bieg Reinigungefeft, welches gugleich mit ber Benamung verbunden mary in feinem Urfprung gu verfolgen. 361 glanbe nicht gu irren, wenn ich barin eine entfernte Gpur ber bet den phonizifden Ruftenbewohnern in der fruben Porgeit fene beilige Feuertaufe , b. b. eine Reinigung bes Rindes burche Feuet, finbe', won

won uns bie beitigen Urfunden und die Rabbinen foviel ju ergablen wiffen, wenn vom Topbet und Thale Gebenna ble Rebe ift. Man febe bie Stellen ber Bibel in Gelben's Syntagma I, de Diis Syris c. 6. p. 16q. ed. Lips. und Bepere Additamenta p. 256. Go wie bieg Durchführen ber Rinder burche Rener nur eine fombolifche Dil: berung ber eigentlichen Rinderopfer mar, ble noch in fpatern Beiten in ben phonigifden Carthago bem Moloch ober Saturn in bie glu: benben Urme gelegt murben: fo mar bodftmabriceinlich bas Berum tragen bes Rindes um ben banslicen Seerd auch noch eine Unbentung jener aus bem Orient mit bem Feuerbienft felbft, mit ben Dry-" taneen und Bestaweiben, ju ben Grieden und Romern gefommenen Onrification burd Reuer. Und warnm follte man bies nicht eben fo gut eine genertaufe nennen, als bie fpatern Caurobolien und Rriobolien, die fic wieder mit ben Mitbrasweiben und ben biefen Beiben vorangebenden Prufungen verzweigten, eine Bluttaufe genannt werden? Dag es bei biefem Umgang um bie baneliche Rlamme auf Reinigung abgefeben mar, erhellet ausbrudlich aus bem gelebrten Cholfaften bes Plato p. 21., wo bemertt wird naSaipover ras getpas ai suvegahauevat rie parwerwe. Die Bebahrerin und alles, was fie berührt, mar nach bem allgemeinen Begriff bes Miterthims verunreinigend. Ber bei ber Entbindung Sand angelegt batte, mußte fid alfo reinigen. Dies tann nicht wom Abmaiden bet Sanbe verftanden merden. Denn man wird bod nicht glanben, bag bie Seb: amme und ibre Bebulfin bis sum fünften ober fiebenten. Tage unge mafchen geblieben mare. Go muß alfo eine fombolifche Reinigung burche Rener bier verftanden werben, die nun duch mit ben Rengebornen felbit , ftatt batte. Mins bes Seindins Gloffe s. v. boouign-Prop guap (eine tomifde Berfesung ber Golben, wie man fich hij weilen abfictlich verfpricht), erfabren wir den Umftand, bag bie. welche bas Rind um ben Seerd herum trugen, gang entfieldet maren; (youvoi rperousi.) Much Diefer Gebrauch past febr gut gur Ge! remonie, wie mir fie uns ju benten geneigt find. Da berfelbe fpater in Bergeffenheit tam, machte man fic gang faifche Borftellung bavon, Go fagen bie Schollen ju Ariftophanes Loffitrata, V. 758. burd ben Doppelfinn bes Dictere perfibet : bie um ben Geerb herumlaufenden mare nun bas Rind fetbit, bas in ber Mitte gelegen," berumgelaufen (περιδραμόντες κειμένοις τοις παιδίοις).

## Beilage B.

# Der Baffentang.

Die Sauptitellen über ben Aureten : Tang baben Menrfins, Gpan: beim und wer nicht fouft noch gefammelt. Sanptquellen bleiben Strabound Diodor, lentrer boch nur ale unfritifder. Cagenfammler. . Das Reichinenland (b. b. bas Land phonizifcher Bergleute und Metallurgen) Ereta ift bie Biege ber Sureten und hat felbit bie Beuennung bavon. Konry gufammengezogen ftatt nopnry. G. Ctenb. Bpjant. . v. Konry-und Die feine Bemertung von Clavier in feiner Histoire des premiere stems de la Gréce T. I. p. 276. - Mit Recht bat ber fcarffinnige be Broffes bie Sureten die berühmtefte. Sipp= fchaft von Jongleure ber alten Belt genanut, in feiner gelehrten Abhandlung uben bie Dgetplen und Sureten in ber Histoire de Sale Inste T. II. p. 464. ff. Dan muß fiengber als wirfliche Entwilberer und Berbreiter eines menichlichern Gottesbienftes vermittelft, gewiffer, Einweihungen und Corporationen betrachten , fo wie die Beliegung ber miberftrabenben Barbaren ober auch bes blutigen Gpfiems bes phouis alfchen Gotteebienftes (bes Minotaurus) burch ben Titanenfampf angebeutet wirb. Alles tommt auf folgenbes binaus. Der von Greta ausgebende Jupitendienft verbreitet fich burd ben Gebrauch ber ebernen Daffen. Denn gehartetes Ers ift bier noch bie einzige Gounund Trusmaffe, Ajo nub dop, Grief und Comert, nop ber Belm, find ans gebartetem Ers. Davon batte Monges in feiner Borlefung im Rationalinftitute ubge bie bartung und ben Gebrauch bes Rupfere in ber Borwelt ausgeben follen. Daber inebefonbere, bie alterthumliche Seiligfeit bes Eres, , G. Erenger's Sum= bolit IV, 425 ditere Ausgabe. - Aber es toftet Mube, bie roben Barenhanter und Anittelfdwinger an, ben 3mang und bie Laft cherner Daffen ju gewöhnen. 2Ber bie Beidichte bes großen Schopfers und Entwilberers ber ruffifden Dation bes Clar Deter etwas genquer, tennt , erinnert fich , melde Sunftgriffe fein getreuer Le Rart anmenbete, um bie roben Mosfowiten jum, Gebrauch bes Reuergewehrs nach bem bamals allgemein gultigen frangofifchen Manovre ju gemob:

nen. Go ift es bon jeber gemefen. Um ben Bebrauch ber unbeque: men ehernen Baffe ju erleichtern und ju verannehmlichen, erfanb iener eroberungefüchtige Minos : Beve anm ungeregelten Griegstans. wie ibn alle triegerifden Bolter im Buftanbe ber Salbeultur von ieber batten. (S. Rabertson's History of America II, 179. : Konte's Account of the Pelew - Islands p. 114. n. f. w. ) bestimmte Epoin: tionen und ein funitliches Manovre, wo ber Sturmidritt burd ben Phpehmus ber gefchlagenen Schilber (flatt anderer raufdender Rlape per : ober Erommelmufit) beflügelt und fo Angriffe : ale Bertheibis gungeftellungen in einem minifden Cans tactmagig bargeftellt murben. Das gortonifc eretenfifde Bort baju bieg mpile ober mou-Ase. - Dan febe die Scholien gu Bligs XI, 49. Es bezeichnet aufanas ben Zang, fpater auch ben Zanger. G. bie Erflarer gu Callimadus II. in lov, 51. Spater erft, ale Gparta; fo wie fast alle feine urfor ing liche n Gingichtungen, fo auch biefe Baffenübung:aus Grete bolte und mannichfach ausbilbete, betam biefer Waffentans bei ben Spartanern erft ben befannten Damen Pprrbiche. G. bie Beupeftelle bei Athenaus XIV, ag. T. V. p. 286. Schweigh. Bergl. Dan fo's Gparta, Th. I. Beilagen G. 176 ... Mis von Ereta and .. Colonicengige und triegerifde Unternehmungen guerft nach Carien, Phrygien und an bie Ruften Rleingfiene gingen und auf ben Bergboben Burgen erbaneten (Olympos, 3ba, allgemeine Bezeichnung); ba fomola ber fretifde Baffentang in Dbrpaien mit bem orgianifden Reigen ber Rorphauten (Sopficuttler, Trombleurs) gufammen, bie ber großen Berg = und Raturgottin Cybele (nun mit ber fretenfifchen Rhea ibentifigirt) ale Schamanen ober Jongleure augefellt, Die tretifche Erzbewaffnung mit phrpgifder Beidlichfeit (9navorodouvres Strabo p. 715. C.) paarten und überhaupt an bie Stelle ber Sureten traten, bie balb gang perichmanben. Heber benulingerichied beiber bat Boega ju ben Bassi Rilievi mit großer Genanigfeit und Belefenbeit gefprocen, Ihr Berfdwinden wird burd die Bermanblung ber Rureten in Lomen, Die nun ben Bagen ber Enbele giebn, febr wibig angebeutet. G. Dypian Cyneget, III, 9-+19. Der Rorybantentang murbe noch lange als, eine Art von Carantalismus behanbeit ober verfportet. Die Stellen am beiten gefammelt pon Diubne Lenius au Timina Gloss .. p., 163. ff. .. Die fcone . Stelle bei Lucres II. 627, E. giebt, recht verftanben, überall ben beften Muffclus. Die

Sache bauert, nur anbers mobifistrt, bei ben turfifden Dermifden und indifden Gautlern noch fort. Der Gt. Beitstang fam mit ben Rrengungen aus bem Drient. Schabe, bag ber artebrte Rurt Sprengel im feufdeften und annehmlichften Drieftertbum feiner Riora, für alle andere Forfdungen untergegangen gu fenn fdeint. Es ift, feit Benne feine allbenuste Borlefung uber bie sacra enthusiastica bielt, viel feltfames barüber vermuthet und gefabelt morben. Ennemofer in feiner bocht unfritifden Compilation, auch Beichichte bes Magnetismus genaunt, wittert and bier magnetifche Cinfinfie. Den achten alten Anreten (nicht Rorphanten:) Cang giebt uns noch bas marmorne Bruchftid einer Tempelfriefe im Pio-Clementino T. IV; tav. q. Es find 6 Rureten, wovon zwei Daar fo gegeneinander gestellt finb. bağ mit einem fonellen Umfowung immer ber Gine mit bem Somert auf bas runbe Schilden bes Unbern auffdlagt. Der Kriegstang bat übrigens ben Griechen icon in ber frubeften Beit ausgegebeltete Dusteltraft und fonelle Gewandheit gegeben und ihnen baburd bab Uebergewicht gefichert, welches bie zwei Millionen freie Sellenen über bunbert Millionen affatifder Gelavenvoller und Unterthanen bes perfifchen Groftbnigs Jahrhunderte lang Debauptet haben wenn es auch nur babnrch gefchabe, bag biefer Tang furge Baffenrode und mog-Richte Entfleibung ber Sanbe und Rife bebingte, und Die Pluberhofenund Raftand - tragenden Mationen in iebem ernften Rampfe überfingelte. Mit weldem Rechte Uthenaus am angeführten Orte ben Rriegstang Die Borfdnie bes Rriegs (προγύμνασμα πολέμου) neunt, wirb jebem bie lebrreiche Stelle beim warmen Lobrebner biefes Canges, bei Plato lebren de Logg. VII, T. VIII. p. 375, Leip. bergf. Lucian de Saleat. c. q. T. II. p. 272. Wets. unb Denne zur Mige XVI, 617. p. 243. Die Bettlanfe in ben offentlichen Spielen baben in ber Rolge Diefem Cany ben Untergang gebracht. In bie Stelle ber Porrbice trat ber abmnaflifde Bettlauf mit Gollb und? Speer in woller Baffenruftung Selm und Sarnifd , ber Spoulos on kirns, und verbrangte biefen aus ber Gunft ber Bufdauer. Dit Recht folieft Quatremere be Quince in feiner Borlefung our la Course armée in feinem Recueil de disserrations sur différent sujete d'Antiquite (Paris 1817.) p. 116. ans ber Stelle Dinbats in ben 3fthmit iden Glegellebern I, 32. mo von adnidobolnois antirais beouvis bie Rebr ift, bas, mit fteter Rudficht auf jenen frabern Baffem tang, auch in diefem Bettlauf die Schwerbewaffneten bie Sitte gehabt batten, mabrent bee Lanfe bas Soild mit bem Speer au folggen. (Mur mochte bie gange Soppothefe bes S. Quatremere, bag bie berühmte Rampferfiatue bes Mgaffas ober ber Borgbefifde Rechter nichts anders fei, als ein folder bewaffneter Bettlaufer, an bem eingigen Borte in ber Befdreibung bes Belieber Aethiop. IV, 3. p. 137. ed. Coray την πανοπλίαν ένδύς fcheitern, indem diefe gewaffneten Lanfer and mobl gebarnifct maren und nur barum bieß onlor nach Artimeber I, 6x, p. 88, ed. Roif, ber lette Rampf pon allen mar. weil er die größte Schwierigfeit hatte, die ohne gange Armatur warlich nicht febr groß gemefen mare, vergl. B. Raber Agonist. II, 34. p. '221. und Spanheim ju Callimachus H. in Pall. 23. p. 623.) Soon Athenaus bemerft, bag mit der Unterlaffung bes Rriegstanges, inbem man bloges Bettrennen an feine Stelle feste, Die Rriegefunft verfiel und eben barum will Plato ibn in feinem Staate fo ftreng geubt wiffen. Dan tann die Parallele auf bie neuere Beit erftreden, Ras bie Eurniere ber Ritter bem Mittelalter murben . Borubungen bes berittenen gangenfrieges, maren bie pprrbicbifden Baffentange ber Griechen, vor allen ber ftete tactmafig mit Eprtdifchen Kriegellebern unter Pfeifentlang anmarichirenben Spartaner. Die Turniere murben nach ber Erfindung bes Bulvers unnotbig und arteten in bloges, leeres Schaugeprange und in Ahnenproben aus. G. Eichhotn's Befdicte ber Cultur I, 53. ff. Co fonnten auch jene Baffen: tante nicht langer befteben, ba ber macebonifche Phalanr, bie romis fche Legion mit ihren Gariffen und Diten jene leichte Bewegung, Die tangend gemacht murbe, nicht mehr guließen. - Uebrigens fab ber frangoffiche Raturalift Dierre Bellon 1548, and eine Art von Baffentang bei ben fretenfifden Banern in ber Gegenb von Spacha, ben er febr ausführlich befchteibt. G. Bellonii Observationes I, 20. p. 26. ber lateinifchen Folioansgabe von Clufins. Dergleichen alte Ednge haben fich mehrere in ber Levante erhalten. Man erinnere fich, mas ichen Gups bavon ergablt,

2.

#### Beilage C. .:

#### Die fretenfifden Bienen.

Dit Recht bemertte Erenger (Symbolit IV, 421.), bag bie Biene, bieg weife Ebier, (nach Phile c. 28. p. 60. Beram. f oberovos odv nai soon nai regreni) gwifden bem goldenen und ehernen Befdlecht in die Mitte geftellt murbe, um die bimmlifche Gabe, ben Mectarfaft ber Blumen, von jenem golbenen gu biefem ebernen but bringen. Jupiter, ber auf ber Grengicheibe beiber Befdlechter ftebt, ift ein Bienen : Bogling und Bienentong ('Eoon', eigentlich ber Bies nenfonig and rou dow dueles at fagt bas Etymologicon M. p. 382 30. alfo nicht fo viel ale esune von esuos, welches Riemer im Borterbuche S. 729. einen jammerlichen Calembour nennt.) Die zwelbeutige Erzeugung ber Bienen, bie felbft bem griechifchen Dichter Cumelus eine Boufovia, eine Erzeugung aus bem Stier, eingab! begrundete mehr fabelhafte Erzeugungempthen in ber gabel bes Mris fidus und Meliffus, die man in Dirgile Gedicht vom Landbau und bet Columella IX, 2. p. 436. 37. beifammen findet. Gie find Stier : erd jengte, Boupovers. G. Dielas ju Geoponicis XV, 2. 20. p. 1070. und bie bort angeführten Gelehrten. Allein Eumelus (fo und nicht Evbemerus muß obnitreitig im Columella am angeführten Orte gelefem werden, Gevin wollte Evenus lefen. G. Clavier ju Apollobor p. 14.) batte burd bie Phrpronifden Dymphen bie: Bienen , welche: pou Sorniffen erzeugt worben waren, bie ein Conneuftral befruchtet batte, erft aufgieben, bann gur Ernabrung in bie Grotte bringen Daß fie bem Erggeflapper ber Rureten folgend bem fleinen Jupiter Sonig in ben Dund legen, erinnert an bie Gitte ber Umme, welche ben ichreienden Rindern ein in Sonig getranttes Lappoen in ben Dund ju fteden pflegten, was wir noch jest lie unfern Rinderftuben einen Bulp ober ein Lutichbeutelden nennen. S. Ariftorh. Thesmoph. 513., wo Bergler fcon biefe Mehnlichfeit augebeutet bat. Bergl. Sefpchius T. II. a. 250, 50. Dafur giebt ben Bienen nun Beve jene politifche Beiebeit modireiar nat Bior nach Ariftoteles H. A. IX, 40. naturas apibus Iuppiter ipse dedit fagt

Birgil, und wie oft find fie bis gu Manbeville's Bienenfabel berab ben Menfchen als mabre Deboren (fo nennt fie ber Drientale, Rubrerinnen) ein Beifpiel gewefen! Dichte tommt banfiger in alten Ergablungen vor, ale ber Umftanb, bag ansgezeichneten Dannern, wenn fie ale Rinber im Greien foliefen, Bienen Sonia gutrugen, wehmegen auch in ber alten Traumauslegungefunft ein Bienenfchwarm, ber fic aufe Saupt feste li Boltsanführern eine gute Borbebentung war, nach Artemiber II, 22. p. 176. Reiff. Um berühmteften mar in biefer Binfict bie Ergabfung von bem fleinen Binbar, wie fie Paufanias IX, 23. 2. am ausführlichften berichtet. Ermubet foldft er er auf einem Sang nach Thespid am Bege ein. Da fliegen Bienen berbei und beften Sonia an feine Lippen. Die Cache mar Begenftanb eines aften Gemalbes, bas und Philoftratus beidreibt Icon. If, 12. p. 820. und Gotbe ben neuern Runftern porichlat in Sunft und Miterthum II, 1. G. 47. vergl, Sennels Opusc. T. V. p. 114. Soras Od. III. 4. nimmt nur bie Taube ftatt ber Bienen. G. Botti= ger's ertlarende Unmerfungen gu Sorag G. 38. Diefelbe Sage wiederholt fich beim jungen Plato, G. Cicero Div. I, 36. II, 31. und die von Rifcher gu Dipmpiodor's Leben angeführten Stellen p. 76. Dun gebte auf Rouige und Relbherrn über. Go nabren Bienen viele Zage ben fleinen Sierocles, ben Bater bes Siero, beim Juftin XXIV, 4. Much bie beilige Legende ber driftlichen Beit verfomabete biefe Sage nicht von Ambrofine berab bis gur beiligen Benovera. Ber fieht nicht, bag alles bieg nur Rachtlange find bes alten fretenfifden Bienenghalinge? Uebrigens geboren bierber mebrere aus bem Alterthum übriggebliebene gefchnittene Steine, mit einem Switerstopf, unter und in welchem eine Biene gestaltet ift, welche Bindelmann gang wiberfinnig auf ben Zeds Anoubios bezogen bat, abgebilbet in ben Monum. Inediti n. 12. und 13. vergl. Atlas gu Erenger's Sombolit V. 3.: por allem aber bie Gilenusmaste, mit ber in bem geoffneten Mund fliegenben Biene, auf einem gefdnittnen Stein, ben Jentine befaß, gleichfalls in ben Monum. Inediti n. 191. Bindelmann benft babel obne allen Grund an ben Ariftophanes, movon Bisconti in ber Itonographie nichts weiß. Wir tennen jest ans Erenger's gelehrten Abhanblung in ben Ctubien bie Gilenus: maste als Sombol aller Beisbeit und Rebefunft. Bintelmann batte fic babei ber in bem Schabel bes Onefilus, beffen Ropf über ber Pforte von

Amathus aufgebaugen worben mar, Sonig bereitenben Bienen erin: nern follen, beim Berobot V. 114. - Dan fomudte nun aber auch bie fretenfifche Bienenfabel noch baburd aus, bag nach einer alten beiligen Sage (iepos hoyos) man biefen Bienen : Ummen bes Bevs nicht nur eine eigene Farbe, fonbern auch ein befonberes Raturell und einen friegerifchen Inftinct gab und bamit felbft eine Detamor: phofe verband. Es gab große Bienen in ber Begend ber ibdifchen Grotte, bie eine befonbere fcone goldgelbe Bronge : Farbe fpielten (radnoeideis) und allen Sturmen und Schneegeftober auf jener Sobe bes 3ba tropten. Diefe Karbe und wetterbeftanbige Ratur follte ihnen nach ber turetifchen Gage Beve felbft gur Belohnung (pro mercede, wie Birgil in einem oft migverftandnen Ausbrud fagt) verlieben haben, nach bem ausbrudlichen Sengniffe Diobore V, 70. p. 387. Bei ber befoubern Rarbe erinnern mir uns an bie blanen Bienen bes inbifden hirten : Gottes Rrifbna, Die fein Saupt um: flattern, nach DR. Jones vergleichenber Mothologie in ben Recherches asiatiques ber Parifer Ansgabe von Langles T. I. p. 200. und an alle die Bienenabentbener in ber indifden Sabel, wo auch bas, welches am Schluß ber Satontala vortommt, feine Stelle fanb. G. Satontala nach Berber's Musgabe G. 148. - Sie maren aber auch ergrimmte Bertheibiger ber beiligen Grotte und pertrieben fogar einft in ibren grimmigen Anfallen bie Bewohner ber Stabt Rhaucos in Ereta, wie Melian aus Untenors fretifchen Mertmurbigfeiten uns anfbewahrt bat. Hist. Anim, XVII, 35. p. 554. Schneid. pergl. Dent fine Creta II. 7. p. 99. Allein auch bie Metamorphofe trat bier ins Spiel. In ben Excerpten bes Untoninns Liberalis ans bes Boos Ornithogonie c. 19. p. 84. Teuch. wird bie Bermanblung vier rauberifder Befelten, die gang mit Erg bebedt in bie beilige Grotte brangen und ben bort von ben inwohnenden Bienen aufgespeicherten Sonigvorrath raub: ten, in Rraben und anbere biebifden Bogel erzählt. Babriceinlich waren bie blumigten Diefenmatten, bie jene Grotte umgaben, eben barum befonders geweibt und allem menichlichen Gebranche entnom: men, bamit bie bem Beve geweihten Bienen bort einen ungeftorten Ansflug jum Cammeln hatten. Daß fie ein geweihter Boben waren, fagt Diobor V, 70. p. 386. ausbrudlich: oi nepi arrpor Letumver aveivrat. Gine andere Metamorphofe vermandelte bie fcone Romphe Meliffa erft burd Jupiters Gunft in eine Biene, nach Columella IX, a. p. 436. ed. Schneid. — Sonderfer ist es, daß biefe uratte Königsbiene in unsern Tagen wieder zin vohen Seine gelangte, daß sse von den dem Arman eine Montgernate des führe bei fie die Allen verbeingte und and bem Knigsbernate des führe Emporthemnlings und Edvondestamers ihre Stelle erhielt, bei weider Gelegendeit im Monitern selbs die Sienhöhren Alterchamsekunde des Generates der Wiesen, als das glaupsolfte und bedeutungsereiche aus dem fehreften Weltalter bervorries,

### Beilage D.

### Das horn ber Umalthea.

Es giebt gewiffe Mabroen und fabelbafte Ibeen, bie burd bas gange Altertbum laufen, ale Rinberbegriffe einer wunderinftigen Borwelt, und bis in bie nenfte Beit berabgebn. Alabbin's Lampe, ber Ring bes Goges, ber Beutel und Bunfchelbut bes Fortungtus find Die befannteften Beifpiele. Dabin gebort and Die Borftellnng von einem Talisman ober Banbergerathe, burd beffen Bebrauch ber Menich alle Buniche befriedigen und alle Guter befigen tann. Die Griechen und Romer verfinnbilbeten bieg burd ein tunftreid verebeltes Biegenober Anbborn, bas in uppigfter Kruchtfulle unericopflicen Ueberfing ausstromet. Aber fo reich and bie Fantafie und Runft bieg Cornu copiae ausschmuden mochte, ber Grundbegriff beffelben blieb ftets ber Ueberfluß, ben bie Soren ber Landwirthicaft und bes Relbbanes bringen und ber bie einzige Grundvefte aller mabren Boblbabenbeit und Staatswirthicaft von jeber gemefen ift. Gebr richtig bemertt ber fein : bentenbe Bnongroti (sopra alcun. medagl. p. 226. 307.), bag, indem man bas altefte Erintgefdirr, bas Sorn, mit Banns fruchten aufullte, man auch die Befriedigung ber erften Beburfniffe burd Die alteften Rahrungemittel, Baumfructe und einfachen Erant, baburch andentete. Das ift noch bie Unfoulbewelt bes Sirtenlebens. Gir bie ber Erbe entriffenen Soabe, ben metallifden Reichthum eines ehernen nub eifernen Beitaltere batten bie erften Bergleute und Metallurgen ber alten Belt, die Phonigier, fcon bie Binfcels ruthe jum Beiden gewählt, ben golbenen Sermes : Ctab, ber alles, was er berührt, in Golb verwandelt ro rou Eppop paftoior. ob

Schatz ähas, nai pyndov deren, fegt Phicte bei Artim Obsert. II, 20. p. 435. Schw. vergt. zu Ciero's Oft. I, 44. und Bis on the zu Pio. Clement. T. I. p. 7. Daber des in allen Midwerten is oft vorfommende Emblem eines Merthatischabe, den zwei gänthörnen flomuten übertreugend einschließen, den doppelten Michatum durch Jeudedarfeit und Geldermerd ausgegund! Wie bespekanten und hier- nur auf zwei Undeutungen über den mortischen Ursprung und den artinischen Gebend des Amendesse. Sprass,

1) Bas Crenger über bie Bienen bemertt, gilt anch von biefem Sorn, Es fteht swifden bem golbenen und ehernen Beitalter mitten inne. Den Ueberfluß einfacher Sirtentoft eines foulblofen Gefclechts andeutend, leitet es boch von hercules ober Beve gestiftet in bie Beit ber Rampfe und Beroen binuber. Richt in ber Dictdifchen Grotte in Ereta, nein, in Epirus am allbefruchtenben Uchetous; bem Ring ber Fluffe und fur bas altefte Griechenland eben bas, mas ber Dil fur Megopten mar (Erenger's Symbolit IV, 172.) ift biefe, vielfach fich verzweigenbe Schopfung bes Rullborns gu fnchen. Die hauptftellen beim Strabe X. p. 703. C. und Diobor IV, 35. p. 281. laffen barüber teinen 3meifel. Der Sagenfammler Dbetecobes batte bien am ausführlichften erzählt, wie Apoliobor II. 7. 5. (mit Benne's Bemerfungen G. 190.) bezeuget. Die lieblichte Dichtung"von bet Romphe, bie es gnerft bem Achelons fcentte, haben une bie Scholien ju homer Blias XXI, 194. aufbewahrt. Dan braucht nicht Bons langer's weit ansgesponnene Spootbefe von Bercules, bem phonigis fcen Ranglgraber und Deicharafen antunehmen, und fann boch übers jeugt fenn, bag ber befannte Rampf bes Bercules mit bem Stroms gott Acelone fic nur auf Ginbammung und Abieitung biefes fich fo beftig ergießenben Strome bezieben muß. Go wie nun bie genge ftiertopfige, zweigebornte Bilbung aller großen Stromgotter, bie nach Reumann's und Edbel's numismatifder Controvers barüber jest als abgetban angufeben ift, pon Achelous ausgingt fo ift auch bie 3bee, in großen Ochfenbornern bie Erftlingefrucht aufguftellen und ben Gottern in weiben, urfpringlich epirotifd. Denn befruchtenbe und Solffahrt begunftigenbe Strome find mabre Mgathobamonen und erhalten vor allen anbern bas Soun bes lleberfinffes. Dan bente nur an bie Rilftatue mit ben 16 Benien G. Bisconti anm Pio-Clomentino T. III. p. 76. an ben Ril in ber berühmten Onpricale an

Reapel in Maffet Ouservaz, liter. T. H. p. 339. Aber Adelous wurde sneuft fo gebilbe to 1.20fte miffen aus bem Bengniffe bei Athenius Xf. p. 468. D. II. IV. p. 233. Sohw. daß bie befannten epiretiiden Stiere (ble Anpiroi Boroign Herych: T. II. c. 428, 23.) auferordentlich große Sorner batten :: Man fcmudte anorft bergletden former gu Dobona und wort bem Dobonaifden Bere tam bie Gitte und Sombolit sum fretenfifden und ju ben Grieden in jeber Richtung; Mertwarbig ift ber gefdnittene Stein, beffen Bnongrott Relbung that, Osservazioni sopra alc, medeck p. 226, ein Camial in ber Gamminng bes Marchefe Raggi in Floreng, eine Kortung mit bem Jupiter ale Rind auf ben Ermen barftellenb, Benn es nur nicht ben fleinen: Blutus porftellen follte , wie Vanfanias im Tempel ber Lobe in Ebeben eine Statue blafer Gottin fab, bie ben Plutus als Anaben trug IX. 16, 2. 4 Bilbniffe bes Beve mit bem Rulborn in ber Sand finden fic auf alten Marmor = Reliefs, gefdnittenen Stelnen und Dafen. Die Romer fannten in ben fpatern Beiten .. mo friedende Schmeichler bie abideulichften Eurannen vergotterten, einen lovem Eksenperantissimum, ber ale ein bartiger Mann, ben Schefe fel ber Aruchtbarbeit (rop nohov) auf bem Saupte, eine Schaale, af melder eine Biene fint. in ber Rechten, ein born bee Meberfuffes in ber Linten bielt, im lang berabfliegenbem Talar. Go feb ihn Coon (Mincellan, Erud, Antiqu, Sect. HI. p. 71.) auf einem Relief mit bem genannten Bunamen : fo erbliden wir ibn auf einem fleinen Ontre Intaglio (Diccolo), ben Millin in feinen Pierren grandes inediten Cab. L. n. III. p. 7-10. querft mitgetheilt bat. Dem Mingteiner ift biefer Brauperantipaimus aus Dungen bes Raifers Commobut birlanglid befannt, G. Reimarus ju Dio Cassins L.XXFF. 15. p. 11216, 92. Edbel D. Num. V. T. VII. pl. 115.) Bir miffet auf bem Bengniffe bes Dio Caffins a. a. D., baft fich Commobus felbft ben Exsuperantissimum betiteln und ben December fo benentnen lief. ... Go buntte fich ja wohl biefer ausgeartete Butherich ein Inpiter Erfuperantiffimus au fenn und ließ fich bas Rullborn als ein Beiden bes von ibm wieder bergeftellten golbenen Beitaltere, bes Beculi aurei ober Commodiani nach Lampribins in vita Commodi die, auf Mungen queignen. G. Edbel T. VII. p. 113. - Gine weit altere , ungemein mertwarbige Borftellung finben, wir in Dil. line Peintures des Vases antiques T. H. pl. X. auf einer Schafte

in gebrannter Erbe. Serenles tragt bem Bater Beus feibft auf bem Riden fort, weicher ein gewaltiges Gull bobes Erinthorn vor fic bin batt. : 36 babe in bem - (im Sabre 1811' bei Bofchen in Leivila er-(dienenen) Mimanad für Beintrinter Gi'l-ab, ale Beltrag jur Methpologie bes Alterthums eine fderghafte Erflarung bavon in geben verfucht, möhte aber im Ernfte nicht verantwortlich bafür .1 (11) Es wurde for ein grodologifdes Mufterbud, wie wir uns Deffeibe oft ale amfabrbar in Gebanten vorgeftellt haben, in welchem Bebes" Emblem und Attribut bes mpthifden Runfitreifes von feiner mefprungliden tobern Geftalt bis ju ber funftreichfen Bollenbund In einer Rolgenreihe und alten Dontmalern und vors ange gestellt wurde, eine febr lebreiche Rupfertafel geben, wenn bie borginlichften Rormen bes antiten Stillborne in miglicht genauer Abftufung ber Beitfolge neben einander erfchienen. Donftveleig murbe: and Deingen won, jener roben Geftalt, wie man fie 3: B: auf Dungen von Laobicra in Sunter's Dufeum teb. 32, 3. Bi. ober auf fo vielen Bafen bet Attoften Maletel in filhonettenattigen Figuren vortommen fiebt, bie gu Don iconen Alexandrinern auf Mangerf; welche ben Ronigiunen Arfinoe unb Berenice zugeboren; (Cabel IV., ab.) und gu ben zierlichen Be-Matten in gebramter Erbe, (4. B. bei Millin' Monumeus ineditt TU II. pl. XII.) bie mannichfaltigfte Abftufung und Abwechelung Bervorgubn: Bei: fortidreitenbem Lurus muchfen biefe gulbbruer wendtich in ihrem Umfang, 3. B. ale unter ben Rachfolgern Mieranbers ber Roloffalgefdmad alles ins Ungebente trieb. Dan erinnere fich merien bie Proceifion unter Dtolemans Philabelpfind beim Athenans VI 27. T. II. p. 263. Schw. wo bie eine Elle bobe Statue bee Beravros, (ber: Annons, nichts anbers als ein Mgathobamen) ein aofbenes Entiborn traat. Die Romet gaben nicht nur ber altegoris feben Berfonification bet Abundantia ein Rullborn in bie Sant (weldesifetbit oft Copia genannt murbe ; 3. B. beim Luctantins, Ill, 29. Fortuna cum copia er gubernaculo), fonbern gang befonbere auch ber Coneordi." Darum batte Livia biefer Gottin ein pramtiges Rullhorn geweibt, an meldem fich ber berüchtigte Giegelring bes Dotofrates von Theodorns aus Camos verfertigt und ald Emblemdeingelegt befand, wie Blining berichtet XXXVII, 1. s. 2. Bergl. Bisconti gum Pio - Clementino T. III, p. 73. und in feinen Osservazione sopra

un antico cammeo del Giove Egioco p. 14. - Ueber ben Inbalt bes Rullborns feben bie melften Erfldrer nur ju leicht meg. Die Alten nahmen in ber Abbilbung beffelben forgfaltig Rudficht auf Beit. und Det. In ber garnefifden Dnpr : Schaale in Reapel, Die Bisconti in ber Sulfstafel C. jum sten Banb bes Pio-Clementino genquer abgebildet bat, ale Daffei, bat ber Difantt ein blofies Rulls: born obne: alle Fruchte. Gebr finnreich bemertte : Bisconti p. 76. in ber Ertiarung, bag es bier binianglich fei, wenn bas Sorn nur bas beilige Ritmaffer, ben Quell aller Ernotbarfeit, enthalte. Die meis ften Gillborner in ben jest erhaltuen Statuen find. Berte neuer Reftauration. Da, wo ber obere Theil erhalten ift, fceinen Mepfel und Beintranben, ans beren Mitte ein Binienapfel bervorragt, bas Milgemein : Serfommliche gu fenn, Go bei einer Fortuna : Ctatue, die aus Gavin Samilton's Rachgrabung ins britifche Dufeum gefom= men ift in ben Marbles of the British Museum T. II. pl. XVIII. Gebr darafteriftifc bat bie befannte liegende Rilftatue im Datican im Pio - Clementino T. III. tay. 47. eine Poramibe swifden Griche ten berpotragend. Gans querlaglich aber ift bei einem vollen Ernchtborn in ber Mitte ber Dinienapfel, jenes muftifche Beiden ber Arnoti barfeit, welches in ben Orgien bes phrogifden Attie und bes Bacous eine fo bebentungsvolle Rolle fpielte. Man erinnere fich nur an bas Rorbchen in bet Sand bes Archigallus, aus beffen Mitte ein großer Pinienapfel emporftelgt im Museo Capitolino T. IV. tab. 16. mit Roggini's Unmerfung p. 64. und St. Eroir Recherches sur les mynteren Te I. p. 156: bber au bie mabre Bebentung bes coloffalen Dinienaviel vom Grabmal Sabrians Mus. Pio - Clement. T. VII. tav. 45. mit ben Bemerfungen jum Tagebuch ber gran von ber Rede II, 113. Statt bes' Pinienapfel fteben auf ben agoptis fchen Raifermungen aus bem Rullborn bes Dils zwei Kornabren ber: par., weil : Meappten bamale bie porgnalichte Kornfammer Staliens wat. Beega Num. Aegyptinci pab. VI, 20. u. f. w. Anf anfet: agpptifden Dentmalen tommt, aber bie Rornabre in ben Fruchthornern faft nirgenbe vor. Denn man unterfcbied genau bie Fruchtbar: feit , bie auf ben Raifermingen burch ein Fruchtmang, aus welchem Rornahren bervorragen, bezeichnet wird, (f. Numismata e Cimelierchio Ludovi XIV. meximi moduli tab. IX, 15:), mit einem Borte bie Spes publica von bem tleberfing, bie bas gullborn bezeichnet.

Doch die fconfte Brucht in den Frnchthornern, die bas Alterthum bilbet, bleibt ofinftreitig ein Rindertopf oder ein Anabchen , welches in ber Mitte aus bem Sorn bervorfteigt. Wer erinnert fich bier nicht in ber berrliche Dilftatue mit ben 16 Anaben, welche fraber im Batican war, nun in Paris jurudgeblieben ift, Pio Clement: T: I. tav. 58. an die befannte Unfpielung auf die 16 Ellen, an wolchen ber Dil anichwillt ? . Muf dapptifchen Raifermungen tommt ber 16, Anabe allein aus bem Rullborn bes Dile emporfteigenb baufig por. G. Boega Numi Aegypt. IV, 19: V, 2. XII, 8. Daber allein, mas bis jest wenig bemerft worden ift, entlehnten die Romer bas von ben Beiten bes Tiberius an fo oft vorfommenbe Dingbild mit ber Umfdrift remponem pelicitas, wo que fic übertreugenben gull: bornern Rindertopfe bervorfteigen, G. Bnongroti sopra aleun. mudagl. p. 296. Bie viel ift in biefer Borftellung, feit Abbifon in feinen Diologues upon the Usefulnels of ancient medals p. 89. bavon gefprochen bat, uber biefe fonberbare 3bee getlugelt mor= ben. Enblid mag auch bie fo oft vortommenbe Berboppelung bez Sorner, die nab aneinander gefügt oft nur ein einziges (3. B. in Buengroti Medaglion, tab. VII. 5.) horn zu fepn fcbeinen, nur ale Berftartung bes Begriffs Glud, Ueberfluß angefeben werben. Bebe anbere Ertlarung ift unftattbaft. Dan bente nur an bie gwet Rrudthorner auf ber Bruft bes Rilgottes auf bem gefdnittenen Stein bei Bindelmann Monumenti inediti n. 81. - Bulest burfte bier noch in Begiebung auf neuere Mungtopen und Allegorieen bie Bemerfung nicht gang überfluffig fenn; bag bie bei ben Dobernen fo banfig portommende Borftelling. wo aus ben umgetebrien Gallbornern Grucht, Rorn ober Golbftude berabgefchittet werben, 3. B. bie 30 Birmingbam 1801 gefcblagene Gebachtnisminge in ber Histoire metallique de Napoléon (Londres 1819.) ple XV. 50.) etwas fehr ungereimtes bat. Der gute Gefdmad bat bie Alten fets vor einer Borftellung bemafrt . Die, weil bas Andgießen eine gang unplaftifche und die 3bee eines theberfluffes, ber moht emporquillt, aber nicht ausgefduttet wird, widerfprechende Form ift, auf Dentudlern, bie befret Beit augeboren , flete bewahrt. Erft unter ben fpatern romtfchen Raifern findet fich bie Abundantia mit umgewenberem; aus ichittenben Sorn. G. Edbel Doetrin, N. V. T. VII. p. 345. 418 u. f. w. Wenn auf einer alten Dange von Baftum bie iberfcwenge

ide Befenfulle angebentet werben foll, fo erlaubt man ich bedietens aus bem anfrecht febenden Fallborn von der darüber aufgebülten Bimmenmenge zu beiden Geiten einige Wofen derabfellend verzinkellen. S. Et bef in umi anseckoli ish. III, 19. Man fann nan felbt ermeffen, micht obne mannichaltigen Anfromand veranflattete, but aufgemalter, feit dem April 1818 in Mallamd befrachfe vollen, but aufgemalter, feit dem April 1818 in Mallamd befrachfe feit der der erfechtungen besondigt auf if hippo Pistrucci gulammengen meife erfechtungen Leonologia die Filippo Pistrucci gulammengen ich ich der der gefen Appfretzie, wo bie Abdomadana e Carestia feltfam einander gegenüber ftehu, der erstern ein Jäuldern mmetehrt zur Seiter ruft, has alle Trauben und Früchte auf die Erde verfohette Dat.

# Beilage E. Der Giebeliabler.

Es mag erlaubt fenn, biefem Giebel : Ablet noch eine befonbere Aufmertfamteit gu fchenten, ba felbft Sirt in feiner übrigens lebrteiden und flaren Ertlarung ber Giebel an ben Tempeln und ibren Meberfaben in feiner Baukunst nach den Grundsätzen der Alten p. 214-16. biefen Puntt gar nicht berührt bat. Die breiedigen Giebel (fastigia) an ben Tempeln, eine Erhebnug über bie burgerliche Gemeinheit ber platten Dacher und alfo in' ber Architettur, was ber dynos, bie breiedigt gulanfenbe Saarerbobung in ber tragifden Daste ift (f. meine Abbanblung über bie tragifde Daste im R. Centid. Mertur 1799. St. XI. S. 228.), - hiefen in ber griechifden Bautunft deroi, derwpara. G. Ariftophanes Av. 1110. (mit Bergler's und Brunt's Unmerfungen) Daufanias I, 24. 5. und in noch funf aus bern Stellen, vergl. mit Pollur VII, 119. Sefpchius T. I. c. 116. mit Alberti's Aumerfung n. 17. Baltenaer ju Guripibes Fragm. p. 214. f. Obnftreitig ftanben metallene ober marmorne Abler oft jur Bierbe und Beibe balb auf ben Simfen bes Drejeds, meldes ben Tempelgiebel von vorn und binten bilbete, balb in ben Giebelfelbern (bem tympanum) felbft, welches auch auf alten Dun: sen bentlich wirb, 3. 33. innerhalb bes Giebelfelbes in ber Dunge

pon Tarfus mit ber Jufchrift Korvos (sc. aren G. Edbet T. III. p. 97.) Kidinias in Beger's Spiciteg. p. 6. auf bet Spite oben, als departioner. (b. b. nach Befochins s. v. departioner, ro έπάνω του ναού δώδιον. vergl. Saumaife gu ben Scriptt. H. Aug. T. I. p. 678.) auf einer Dinge bes Tiberins, Baillant's Select, numismat, e museo de Camps p. 5. Bergl. Spanbeim de Pr. et Vs. Numism. T. II. p.: 646. 48. Bon biefem bier fo buffig angebrachten Abler : Sombol neunt man nur, bas ift bie am meinen begunftigte Erfidrungsweife, ben Biebel, felbft ben Abler ober in ber abgeleiteten Wortbiegung (derwum) bie Ablerform. Go Bisconti jum Pio-Clement. T. IV. p. VII. womit Sepue jur claffifden Stelle von Dinbar's Dipmpifden Siegeshomnen XIII, 29. Bu vergleichen ift, (worans wir miffen, bag bie Rorintbier querft biefe Tempelvergie: rung, epequen mpos deron, wie es Ariftophanes nennt, angebracht batten). Go gulest noch Marini in ben Atti e monumenti de' fratelli Arvali T. I. p. 273. Die Stelle bee Epifrates, wo bie verwelfte und in ibrer Rabrung gurudgefommene Lais mit ben von Alterichmache gelabmten Ablern verglichen wirb, bie auf ben Tempeln figen und nach ben Ueberreffen ber Opfer ichnappen XIII. p. 570.

έπὶ τοὺς γεώς ίδουσι πεινώντες κακώς,

zeigt, wie baufig biefe obnftreitig als unverletbar angefebenen Bogel auf ben Tempelfimfen fagen und wirft fo ein vielleicht neues Licht auf bie erfte Beranlaffung ju biefer Benennung. Dann ftanben alfo nach ber befannten Metonomie bie Abler fur ben Ort, wo Mbler find, und biefer figurliche Sprachgebrand murbe uns an ben von alten Grammatitern baufig bemertten Atticismus erinnern, nach meldem ein Ort mit ber Gade bezeichnet wirb, Die banfig ba an finden ift, BiBlion fur eine Bibliothet, roufor, fur ben Fifdmartt u. f. w. C. Pollnr IX, 5. 10. Cafaubonus ju Theophraft Charact. 14. p. 157. Fisch, und vorzüglich Caplor in Lectt. Lysiac. c. XII. p. 720. f. Indes mochte, alles mobil erwogen, die andere Meinung, ber anch Stieglis in ber Archdologie ber Baufunft II. Abth. I. G. 92. beis pflichtet, bag man von ber Mehnlichteit bes breiedigten Tempelfron: tons (alfo eines d) mit einem beibe Rlugel ausspreigenben und fie etwas fentenben Abler in ber Bautunft ben Giebel felbit fo genannt habe, boch bie meifte Dabricheinlichfeit vor fich baben. Und mag fie febr gegmungen und weit bergebelt vorfemmen. - Se erfedenis fe and Bin de fim nan in ben Minnertungen über bie Da me tunft ber Alten in ben Werten Th. I. S. 388. ober T. III., p. 65. Fen. Die reigher Fantalie der Bricchen, bie gernde auf ibrent Empfeln bie Wolfer off er briditern, mag aber mobt biefe Webnicht wit leidere aufgefunden beben. Werziglich verdirent in biefer Diddficht eine Stelle aus bem XXIV. Geseng ber Jüds verglichen zu werben. Der Jomeribe, dem wir hiefen Gehüngefang verdauften, wilf, ms ein Bilb von bem goben übler gefen, ben : Leve bem betenden Pfimme jum Beiden guftege fibrung fende (D. 31,7 f.)

Beit wie die Thure fich biffnet ber bochgewolbeten Rammer . Eines beguterten Manne, mit ficherem Soloffe befeftigt: Alfo breitete ien er bie Fittige, ale er am himmel Rechtsper über ber Stabt anfurmer. —

Siergu macht Euftathine p. 1252, 37. folgende Bemertung: iereor δὲ ὅτι ἐπ τοῦ ἀετοῦ τοῦ Ζώου παὶ μέρος τι τῶν νεῶν οὐ μόνον ἀέτωμα έλέγετο, άλλα και αίετοι διά το έοικέναι, φάσι' nripuliv derov. Man vergl. Ignara de palaestra Neapolit, p. 103. Die Sache wird baburch noch einleuchtenber, bag bie Gram: matiter bie zwei Abbachungen ober Seiten bes Triangels mrepa wie 1. B. bie Scholien au Ariftophanes Av. 1110. nennen, Bor allen aber bie Stelle Galens, Die freilich großer Berbefferung bebarf, bei Canmaife gu ben Scriptt. H. A. T. I. p. 676. Riemer's Meinung in ber neueften Ausgabe feines Sandworterbuchs u. b. 2B. derde, bag bie Benennung von bem Luftzug (aco, anjut) bergenom: men fei, ber oben burchging, ebe man ben Giebel verfclug, fceint bod nur eine etymologifche Spisfindigleit ju fenn. And bavon baben wir und nie überzeugen fonnen, bag bie Lateiner bas Bort aquila in bemfelben Sinne gebraucht batten. Die aquilae fastigium sustinenges vetere ligno im Tempel bes Capitolinifden Juppitere beim Cacitus Hist, III, 71. fcbienen mir ftete nur amel que Sols gefdniste, vergolbete große Abler gemefen ju fepu, auf beren glugeln bas Be: bille und bas Rranggefimfe bes Frontons rubete. Satte Lacitus ben Biebel felbft bamit bezeichnen wollen, fo mare bas sustinentes fastigium gang überfluffig. Eben fo menig tonnt' ich bem gelehrten

Setivetins in feinem Sommenter unim Mertial X. 79. p. 225. belpflichteit, meint er bort ben aven lovis und zield daramf die minorem jennam aquilse für zwei Glebestletber ertlätt. Das hand des Pods des Leslata minore penna. Es war also ein Wher Wellef am bem Giebel augsbracht. Es waren, nach bem ächt römische Michauften Unter der Angebracht, der march, nach bem ächt römische Michaufter, anteitex an dem fastigie oder Gistellu zu schw. In einer alten Inschrift, die E da ub ler in ben Inseriptet, Aikse minoris P. II. n. 1. interh betaunt gemacht und Bildsont i zum Bio-Celemention ? I. v. p. 89. ertlätt bat, kommen Landerspeine vor für biese Giebelselber alexiaior, pisaos ärzäsobes, welche Wortform noch in unsern atselbischen Wortfordbern vermist wied.

Erfter Abichnitt.

Erlauterung einzelner Denfmaler.

Erfte Abtheilung. Bemerkungen zu ägnptifchenfifchen Denkmälern.

<sup>1)</sup> Ueber Sterogipphen, von F. A. B. Spohn.

<sup>2)</sup> Perfifche Ifonographie. Erfter Beitrag, von G. g. Grotefend.

### nindigion te

infering congenios androphi

# Cefe Bbtheitera.

enuerfungen zu dangeltt gerieffmi. Denfinälsen

tenen B. ige ... einen enofige bereich nogen beite.

्रिक्टार्स्ट्राव्य होता व्यवस्थाति । । अन्यक्ष्य । स्थापन स्वर्णनिवर्णनिवर्णनिवर्णनिवर्णनिवर्णनिवर्णनिवर्णनिवर्णनिवर्णनिवर्णनिवर्णनिवर्णनिवर्णनिवर्णनिवर्णनिवर्णन

## Erftes Fragment

uber Hieroglyphen, ihre Deutung und die Sprache Der alten Aegyptier.

## Von J. A. B. Spohn.

Batte die Jahrhunderte langdauernde Ginwirfung der Beit oder ber Menfchen ungezügelte Buth jene ftummen und boch fo beredten Beugen alter Große und herrlichfeit, Die Denfmale ber Runft in Aegopten , vernichtet; es murben Die Gerife ten ber Gebildeten wiederhallen von ben Rlagen über Dies fes Difgeschicf, bas uns Die Doglichfeit einer genauen Erfenntnif, Die man fich nicht allzuschwer gedacht haben murbe, auf immer entriffen batte. Die einzelnen Stimmen ber 3meifler, bag bieß alles, mas fich in fchriftlichen Ues berlieferungen ber Bormelt Darüber findet, je gemefen, je fo gemefen fei, wurden por dem allgemeinern Unwillen überhort morden fenn, daß Diefe Rathfel pon benen, Die es der Beit nach noch gefonnt batten, fo wenig nach Berdienft beachtet, meniger noch gelofet feien. Aber nochftebn großentheils jene Dentmale agoptifcher Runft, Die bier wie überall im Alterthume im Dienfte Der Religion arbeitete, fie verherrlichte und burch fie mieder verherrlicht wurde, mit und in ihr entftand, mit ihr fich ausbildete, Roch ftehn jene Obelisten und erwarten mit ibr erlofc. mit ihren Beichen noch Die Deutung funftiger Gefchlechter; noch fteben großentheils jene berühmten ungeheuern Tems pelmaffen, ober laffen großerntheils noch aus ihren Erum; mern ihren munderbaren Bau errathen; noch febn mir jene Roloffe, beren Bearbeiten und Fortichaffen aus ben entfernten Steinbruchen, mo man jum Theil Die Deutlich:

sten Spuren ihres Entstehens erblidt, noch das Staunen ber gebilbeiften und fenntnifreicifften Bedbachter erweckt; noch stehn iene Pyramiben, deten Niesendau fast noch eben so dunkel in seinem Werden, wie in seinem Wesenund Ince ift; da wir ja gar noch zweiselnd steiten über ben Namen und beine Rechtscheibung.

Und in unfrer Rabe ftebn fie: nicht, wie Die menigen merifanifchen Ueberrefte unjuganglich burch große Entfernung und gefahrvolle Dube, und faum dem Blicke weniger fichts bar; nicht nur durch vielfache und getreue Abbildung, burch genque Befchreibung; nein felbft jum Theil uber bas Meer perpflangt und durch nicht unbedeutende Sammlungen fleines rer, ihnen bermandter, Ueberrefte ber Runft unferm geiffis gen und leiblichen Muge naber gebracht, weilen fie unter uns. Und bas gand, in dem fie entstanden, bas einen fo unleugs baren Ginflug auf Bevolferung, Anbau, Ginrichtung, Ges fete. Religion Griechenlands und Rome batte, ift unter eines geniglen Bafchas merfmurbiger Leitung mehr als ie nicht bem fluchtigen Borubereilen bes Manberers , nein felbit bem verweilenden Befchauer und Forfcher geoffnet, und mit Der Babl Diefer mehrt fich jahrlich Die Der gemachten Beobs achtungen, wie Die ber entbecften Denfmale.

Aber wie sehr muß unsere Bermunderung gesteigert wers den, wenn wir sehn, daß ungeachtet aller diese Umfante und der langen Reife von Sorssungen als Durftigeles ebed Jahr ben febber geglaubten Reichten an Entdeckungen als Durftigkeit erscheinen lagt, und und immer deutlicher belehrt, daß wir noch jeht faum an der Psorte dieses Eempels der Gebeimnisse stehen.

Bei allem bem Duntel, mas die Religion, Art und Runft, ja felbft die Geschichte ber Aegoptier unserm Auge noch verfalte, scheint nur dieß flar ju senn, daß dieses alles und so lange eine hieroglophe bleiben werbe, bis die Deutung ber hieroglophen vollsommen aclunen ift.

Die Bahrheit diefes Sages mag wohl von allen denen gefühlt worden fenn, welche durch ihre Bemuhungen felbft

erflarten, wie wichtig ihnen Diefe Deutung ichien. Wenn jeboch bas Ergebniß aller Diefer Forfchungen im Gangen genommen fein anderes ift, ale baf bier, mehr wie ans dersmo, unfer Biffen Studwerf fei; fo find wohl manche Berfuche, melde uber Gegenftande absprechen wollten, Des ren eigentliche Beschaffenbeit erft nach bem großern Gelingen im Bangen beffimmbar ift, fur ju frubzeitig zu erflaren. folden fann mobl felbft eine genaue Definition Der Dies roginphen gegablt werben, Die Boega (de obel. p. 438.) und nach ibm andere berfuchten. Eben fo ihr Unterfchied bon den Malereien der Meritaner , einem felbit noch fo buns fein Bergleichungepuntte, und Der willtubrlichen Zeichenfchrift; welchen Boega (ebendaf.) und nach ibm Beeren (Ideen II. p. 465 ff. (u. 487 ff.) fcharffinnig bestimmten, mabrend Barburton (divine legislation of Moses, b. IV. sect. IV. pag. 71 not. d. e.) De Guignes (Essai sur le moyen de parvenir à la lecture et à l'intelligence des Hieroglyphes Egyptiens in ben Mem. de l'Acad. des Inser. T. XXXV. p. 1 - 55.) fie ber lettern, und Balin in der Lettre sur les H. beiden bochft abnlich erflarten. ...

Je mehr dergleichen gewissermaßen a priori gesätte Ber fitzungen getignet find, uns bon der eigentlichen Aufgade, was wir füder rein und ohne Seimischung vohgesätter Ans sichten erforschen sollen, aber nicht zu versuchen, wie wie etwas der Art und construiren wurden oder sonnten; dest ober wird nun geneigt dem Digen auch das, was über die Unvollfommenheit der Dieroglophenschift, ihrer Ratur und der Art. ihres Gebrauchs nach, geurtheilt worden ist, beizulässen.

Mach Meiners unbedeutender "Geschichte der hierogloph. Schrift" im Sobt. his. Waggin B. 3. (p. 42.5 ff.) bat. dreen (Jdeen U. p. 47.2 ff.) richhalig darüber gesprochen, Palin aber in der Analys de l'inscription en Hieroglyphes du Momument trouvé à Rosette etc. 1804. (sig. 1803.) 4. B. p. 3.1. 37. 47. 78. Gelegenheit zu Beles an gegeben, und die Annasslhaftigkeit der hieras. Graach,

Die heeren (p. 475.) in fehlenden Bindembetern, Decis matriene und Sonilyaetionen erblidte, nach seiner Mrt in der Analyses p. 37.7 78. von fie abrechen vollen. Bie aber, wenn die Folgegeit beweifen falle, Daß felbst die in Buchfta- ben ausgedrutte apprtische Sprach in biefer Jinsicht nichts weniere als sollsomiten gur nennen fei?

Derfelbe Cabel trifft Die noch auf nichts fich ftugende Behauptung, welche aus Palins Analyse p. 32. und fragmens etc. Th. III. und IV. bon einem fenntnifreichen Danne in Die Leips, Lit. Zeit. 1806. p. g. u. f. gufgenommen, leicht weiter verpflangt und von Deuteinden Zandeleien, benen fie ein gutes Berfted bilbet, gepflegt bon ben fchablichften Rolgen fenn fann , Dag namlich Berfchiebenbeit ber Claffe gu bezeichnender Gegenffande, oder Monumente und Orte, eine Berfchiedenheit ber Bedeutung berfelben Sieroalnobe erzeugt baben fonne. Geringern Beifall und Daber auch geringere Schadlichfeit wird die eben fo ungeitige als einfeitige Ber fchrantung haben, nach ber uns im voraus hat follen bes ftimmt werden, welche Gegenftande nur durch Sieroglophen bezeichnet erwartet werden fonnten. Ohne auch nur eine Beile bon ber gabllofen Menge lefen ju tonnen, glaubte man borfdreiben gu tonnen, was fich eingig barin erwarten laffe,

und bezeichnete als dieß bald geheime Lehre der Priefter, bald überhaupt Lehren von den Götten und göttlichen Dingen, bald aftronmische Beschäungen und Aleinderibeen; ja bestimmte wohl, daß die hieratische, von der man selbst nach nicht recht wuster, was man eigentlich darunter zu den Een habe, nicht zu den eigentlichen Religionsschriften, sondern blos zu den Commentaren darüber aebraucht worden sei.

Dag einzelne von Diefen Doglichfeiten mabricheinlich werden fonnen, foll bier feineswegs in dem Grade im vors aus geleugnet merben, in welchem fie im porque als Bemifs beiten bingeftellt murben. Erft, wenn wir Die Sauptfache felbft naber ine Muge baben faffen tonneu, mag es nicht uns paffend icheinen, Diefe nur bann erft etwas mehr ertennbas ren Rebenparthien ju beleuchten. Richt baltbar namlich fcbeint ber bei Diefen Berfuchen und burch fie gum Theil ans genommene, bon Rhobe im Rreimuthigen 1805. n. 160. gang ausgesprochne Grundfag: wir mußten eine bollftanbige Renntnif Der Meinungen, Lebren, Gitten und Gebrauche Der Meanptier haben, um Die Dieroglophen vollffandig ju ers Angenommen, jedoch nicht jugegeben, murbe er uns lebren, bag es faft gang unnus fei, Die Sieroglophen ente giffern ju wollen, ba wir ja bann icon faft alles obne fie mußten, und jugleich, bag es unmöglich fei, ba jenes Ers . forbernif eben obne fie nicht erlangt werben fann. tantalifche Safchen nach bem nabe geglaubten und boch bor Der greifenden Sand verfcmindenden, icheint nummehr boch wohl ju lebren, bag man auf Diefe Art oft Die Cache auf Den Ropf geftellt babe, mabrend man nicht, mas fich alles in Die Dieroglophen bineintragen, fondern mas fich einzig aus ihnen berausnehmen laffe, ju finden fich beftreben muffe.

Die Schwierigfeit der Löfung dieser Aufgade wurde, wenn sie nicht von leibst schapen eine nicht von leibst schrige Missingen dewiesen werden, und daher ift es begreife ich, wie Josea (die obel. p. 464. und 179.). herren, (Jdeen II. p. 460. 477. 495.) und Andere die Wöhlichfeit selbst fast ganzlich zu leugnen sich bewogen sanden und allerdings nach einer so deslitzigen Manier, wie man bieber von

einem oftmals nur Etecken Pfeede auf das ander sprang, wer nach dem Receptralchenbuche, das schon here forang, wer nach dem Receptralchenbuche, das schon herber in der diteften Utkunde des M. 6. p. 229. so mahr mit den Wortseten tadelt: "Mit einem Fingerhute allgemeiner Philosophie verflehn mit, wobon wir ein Wort verschen, berfehn im Einzelnen nichts, im Gangen aber alltes," mag es nicht bezweiselt werden. Daß aber unter allen Bocausssepung wir nur um Umfähnden die Entzisterung der Hieroglophen zu den ganzlich unmöglichen Dingen gehder, davon werde ich, um geachter mancher noch, nach so Wielen, selbe gemachten, vergelbigen Werfunder, im mit überzeugen fönnen.

Es laft fich wohl nicht bezweifeln, bag Joega, nicht ungeachtet, fondern gerade mittelft feines Scepticismus, Der bier gemiß fo menig ichablich merben fann, baf man ibn allen feinen Borgangern munfchen, ben Rachfolgern jur Bedingung machen mochte, uns auf einen feftern und ficbern Boden gu fubren begonnen bat, wenn auch nur negatib, ins bem er zeigte, daß wir auf dem bisherigen nicht weiter bors gefdritten fenen, als Pierius Valerianus und Goropius. Er jablte, oronete und verglich, wie feiner bor ibm, und indem er auf den Grund der befannten michtigen Stelle im Riemens (Strom. V. 4. p. 657. Rotter.) eine Claffiffas. tion Der Dieroglophen rudfichtlich ber Urt ber Bezeichnung aufftellte, funte er auf Horapollo fich beziehend ienen fles mentinifchen vier Rlaffen eine funfte, Die phonetifche, bingu. Unffreitig batte Riemens, Der feine genque Renntnif mobi aus febr guten Quellen icopfte, Diefe Art mit ju ber anigmas tifchen gezählt. Da jedoch Boega bon ber eigentlichen Gins theilung des Rlemens, Der zwei Sauptflaffen Die fpriologis fche und fombolifche, und die zweite in brei Unterabtbeiluns gen, Die fpriologumenifche, tropifche und aniamatifche Urt ber Sieroglopben umfaffend aufführt, einmal glaubte abs weichen ju muffen , mag er beshalb , ber baraus entitebenben großeren Deutlichfeit megen, nicht geradeju getadelt merben. Er berftand nun unter ber bis auf ibn faft unberudfichtigten fogenannten phonetifchen Mrt Der Dieroglophen, Borthieroglos phen, mo bas Bild einer andern Bedeutung beffelben Bortes

oder den eines ährlich fautenden entspricht. Ju biefem Peincip der Lautähnlichteit (Paro no masie) dei einer Alasse verantaste ihn Horapollo's (L. 7. ed. 1727.) Bemertung, daß der Hothoft (Aspytische Weiße nach Forställ) hierostspfipe der ihn dem Erzen wohnenden Gede oder Lebenställeriet, weil sein ägspstischer Name Bauf de ihne Worte Bac Geele, Lebenstärft, und HP der nethalte, daher auch Back, der eine Speil jenes Namens oft durch den obersten Thethe des Hobes haber auch fack, der hothoft de

Daffelbe nur mit anbern Borten meinte Palin, in ber Analyse p. 47. u. oft. und im Essai p. 10, bei ber Bes bauptung, baff Die Sieroglophen einen Son burch ben Ramen ber bezeichneten Gegenftanbe erhalten batten, ober bag eine beilige bon ber gemeinen febr abweichende Priefterfprache Das Modell ber Sieroglophen gewesen fei, Die ihrerfeits jene wieder bargeftellt batten, Essai p. 5. sqq., moju noch Beeren in ben Ideen II. p. 458. und 466. berglichen mere ben fann. Much icheint Schlichtegroll (Infcbrift b. Rofette p. VII. ) mohl nur aus Diefem Grunde Das Bort YXENT fo im Drucke bemertbar gemacht ju haben. Wenn nun fo eben herr Gidler in der Schrift: "Thoth, oder Die Dieros glophen ber Methiopen und Megopter , jur Anfundigung einer großern Schrift unter Demfelben Litel," Diefes Mittel Der Daronomafie jur Deutung ber Sieroglophen anmens Den will; fo barf er um fo meniger Die megen ber Reubeit p. VIII. fo ftart ausgedrudte Beforgnif eines Diefen Beg gleich ohne Beachtung jurudffogenden Defpotismus begen, ie mehr Diefer Theil Des Unternehmens icon langft burch bas Dbengenannte Das Abftogenbe ber Reubeit verloren bat. Bas den zweiten Theil, Die Auffindung Der Sprache bes trifft, welche Die Grundlage Dagu bilde; fo gilt baffelbe, nur bağ er boch meniaftens zwei Danner nennt, melche gwar nicht Diefelbe Mbee ausgefprochen, aber boch ihn auf Diefelbe geleitet , ober in ihr beftarft hatten. Dahn namlich foll ,in feiner Darftellung ber Lerifographie Ib. I. C. 400 ff. richs ria" erfannt baben , .. daß der Thebaifche Dialeft mehr mit

Semitischen Sprachen als mit ber Griechischen verwandt gewefen;" und Quatremere "in bem foptischen (?) Dia elte (?) eine nicht unbedeutende Menge wirflich semitisch arabischer Worte gesunden haben"; weßhalb benn "fein Unternehmen — grundlichen Gelehrten nicht zu gewagt err scheinen "werde.

Aber menn mir biefe Bafis naber betrachten, fo fagt Dabn p. 404. "Bollten wir une nun eine Bermus thung erlauben - fo murben mir bie altagnotifche's (durch fonderbares Berfehn fteht immer egyptifch , Egypten) "Grache im Staate Theben eber mit ber femitifchen als ber griechifchen (mas einige geglaubt haben) vermandt uns porfellen." Beil Die Griechen in Dobona nach Herodot II. 57. sq. eine aanptifche Briefterin aus Theben nicht berftanden; ihre Befichtsfarbe, ihre Schadelbildung anders ift; "fo ftimme ich benen nicht bei, welche bie aguptifche Sprache im Allgemeinen (benn Die bom obern Egopten, bom Staate Theben nehme ich aus;) mit ber bellenischen eines Stammes fenn laffen." Und mas noch überdieß mit Dem Roptifchen, wenn es auch fruber, nach Abelung, (Dithris bates III. r. p. 70. sq.) ober nicht fpater ale erft im gten Nahrhundert n. Chr., wie Boega de obel. p. 436. urtheilte. Dem boch mobl, follte man glauben, eber als andern eine Stimme auch bieruber gufommt , entftanben fenn follte: mas überdieß mit Diefem Roptifchen und beffen Bermandtichaft mit bem Cemitifchen begrundet werden folle; begreift fich um fo meniger, je mehr noch bie erft p. VI. porber ermabns ten Case im frifden Gebachtnif find : "Ift mohl Die foptis fche Sprache, wie wir fie noch befigen, Die eigenthumliche, alte und reine, unvermifchte Sprache ber alten Meanpter. Ift fie mobl nur aus ber Beit unter ben Prolemaern, mo ies Doch Die Uebung und Renntnig ber hieroglopbenfchrift fcon im Untergange mar ?" (Bas fich mobl nicht burfte bemeis fen laffen!) "Belch ein Gemifch von griechifchen und ans Dern Bortern ift nicht in ibr ju treffen! Und bat nicht jene foptifche" (? foll boch mobl beißen altaanstifche) "Berbollmetichung ber Sieroglopheninschrift von Rofette uns

feren neuern Rennern Des Roptifchen bis jest beinabe biefele ben Schwierigfeiten jur Entzifferung bargeboten, als die hieroglopben felbit? "

Coll diefes Sinauswerfen oder jenes Biederhereinlaffen jur Dinterthur Ernft fenn? Diefe Frage bringt fich um fo fibrender auf, jemehr Darauf gebaut werden foll; je meniger aber auch anderentheils Diefe Inconfequeng Durch Die Roth Das Roptifche ju eriliten und Doch einen Grund jur anger nommenen und Deshalb nothwendig ju erweisenden Bers mandtichaft ber Modellfprache ber Sieroglophen mit bem Denn wie viele Cemitifchen Stamme erzwungen murbe. fon langft Die altagnptifche Sprache mit Dem genannten bermandt hielten, ift bei Jablonsto in den Voc. Aegypt. und seinem herausgeber Te Water p. 208. u. f. 223. 274. nachjufehn, woju noch bas Classical Journal VII. p. 54-60. und p. 109 - 118. ingleichen Die große Angahl berer ju rechnen ift, welche wie hejel in den Palagraph. Fragm. p. 101. und vorg. p. 108. sqq. Die hebr. Bofalpunfte ober gar bie gange Suchkabenfchrift anprtifchen Urfprunge, ober umgefehrt 4. B. ben Ramen Der Boramiben aus bem Aramaifchen, Thebaifchen, oder Bebraifchen und Megoptifchen jugleich ableiten, f. Volney Voyage I. p. 251. Golius, Zoëga de obel. p. 130. Rossi Etym. Aeg. p. 150. 355. Sacy su Abdallatif p. 293. sq. etc. und die bon Rabn felbft p. 309. sq. genannten. Aber ba mare benn bod mobl auch ju bedenfen , baf ber fo erfahrne bug in ber Encycl. bon Erfc und Gruber II. p. 35. fagt, noch habe fich feine Sprache mit der agpptischen verwandt gezeigt, und mas außer Dichaelis (Suppl. ad lex. hebr. p. 1229.) und denen bon Jablonsto und Te Water a. a. D. genanns ten, Champollion in Millin's Annales encyclopédiques (1818. Marz), ein Stimmgeber, ber boch mohl bor allen andern Berudfichtigung verdient hatte, und Dahn felbft p. 400. fo grandlich gegen die Bermandtichaft mit bem Gemitifchen eingewendet baben. Es tann nicht Die Reubeit alfo fenn , mas fur Manchen anfiblig fenn fonnte: bielleicht aber fonnten es einige andere Umffande, von benen

mehrere noch erwähnt werden follen, da fie bielleicht in dem gehören Werte noch vermieden werden fonnten, und an deren Beseirigung jedem, dem um die Sache zu thun ift, mithin wohl vorglafiich dem heren Berf. liegen durfte.

Die fcon bon Debreren gelehrte Abstammung ber Meg. und namentlich ber Briefterfafte, mithin auch, wie noch Palin in ben Fragmens I. p. 4. sqq. nach Boegg, ber fcon Darauf gedeutet batte, ausdrucklich bemerten ju muffen glaubte, ber Sieroglophen, woruber bier genugt nur auf Deeren und Bede Beltgeschichte I. I. p. 277. ju verweifen, mird aus Diodors befannter Stelle bemabrt. Das größere Berf wird bier außer mehreren andern Dunften, auf den Rudficht nehmen muffen, bag Rambnfes, als er uber Thes ben gegen Die tief nach Guben liegenden Methiopen berunter giebn wollte, aus Elephantine Ichthnophagen fommen ließ, melde ibre Sprache verftanden, Herodot. III. 10. Doch, um Diefe gange Cache jest ju ubergebn, murde es febr tas belnewerth fenn , wenn die Paronomafie , Die bei Boega nur Die funfte und auch am fpateften entftandene Rlaffe bildet, und bei Rlemens unter ber britten Unterabtheilung ber zweis ten Rlaffe mit inbegriffen fenn muß, ale bas alleinige Deus tungspringip fur alle hieroglophen aufgeftellt werben follte; wenn des Rlemens gewiß febr gegrundete Rachricht alfo gar nicht berudfichtigt, und endlich erft burch einen femitifchen Ummeg nur das gewonnen werben follte, mas man ohne alles bieß gerabeju fcon bat ober finden fann.

Semitifchen liegen, wo baffelbe Bort "feben, beobachten," und bann auch ,belfen, befchuben, " bedeute. Warum nicht Dann eben fo im Lateinifchen, megen servare (servavi de coelo) tueri (tueor te, senex), oder im Griechifchen, wegen Thosiv, Oudatteiv, ober im Deutschen, wegen mabren (gemabren, bemabren) marten (Barte), halten ("und fie bielten auf ihn" fpabten) ober aus welcher Gprache noch? Das Rrofodill ift nach Diobor Sieroalnphe jeder Schlechtigfeit, Bosheit; "augenscheinlich" Darum, weil im Cemitifchen in fomobl Rrofodill, als auch fcblecht, bofe beife. Dief ift ja aber nur wieber idem per idem erlautert. Das Rrofobill, bem Megnptier ein topbonifches Thier, wie es der Perfer ein ahrimanifches genannt haben murbe, hatte borjugemeife bor andern topbonifchen Unwartichaft auf Diefes Beimort. In Der Rote wird gezeigt, bag Daffelbe als σούχος in ben Sieroglyphen δίκαιος bedeute wegen ber Baronomofie, Da mar gerecht, aufrichtig, gefcheut, icharfs finnig, rein, unschuldig fenn bezeichne. Reineswegs, fons Dern weil Das Krofodill, vermoge feiner befannten naturlis chen Beichaffenbeit, Die lebendige Sieroglophe Des geraden, unbeugbaren, bem frummen entgegengefesten ift, Dia To un σκολιώς έγειν, meil es ein rectus mar; bas llebrige bedarf hoffentlich feiner weitern Musfuhrung.

Die hand bezeichnet aber, marum? ift wohl von felbst flat, (—) thatig; ob der Borfat mohls (—) oder webes (—) dazutommen muffe, giebt erft die Berbindung.

Die rechte hand por bom Stammworte gindlich fenn ober machen, Die linte wow bom Stammwort fellhalten, jusammensalten, foll jen Unnahme beftatigen; auch foll die linfe die jusammenschartenbe, hierdurch Dilb bes Uns gluds geworden fenn.

Es fann fernet mohl unmöglich Ernft fenn, wenn pag. XX. gelagt wite, daß fich wegen der in diesen Methopul ichen hieroglichen beitrollichen Leften von Gott, Lod but unsterblichteit eber begreifen lassen werde, warum home toon mit beiliger Spfracht die reinen, untdolfhaften Merhios pen gereifen habe. Gollte wirflich tein ander, fein nat thilicher Grund dabon dem Versasse befannt gewesen sent

Mach dem bieber gesagten, darf es nicht auffallen, menn Deren Siefter p. XXIV. u. f. das Goldandis entigliebet, bag iwar eingelned jett, doch in den erften zu an zi g Jahren nicht alles in der Dieroglopbenschrift auf dem Steine dom Nasschied der die bei der entigsfert werden tonnen, daß et aber mit mehr Glad bei vielen andern Dentmalen sie gebrauche. — Kreilich lassen biese aus fich deuten, mas man will, da feine Controlle da ist; aber eben darum beise es nun endlich doch von diesem Nasschildungen Getiere, um nicht an den aus Gellerts Fabel zu erinnern: die Rhodus, dies alste

Doch obne jene fritifche Bebutfamfeit, in ber Boega ein Mufterbild aufftellte, murbe man auch bier, mie Balin, auf unficherm Deere bald bierbin , bald bortbin fich verfchlas gen febn, wie ber Berfaffer Diefer Zeilen jum Scherg por Rreunden die lette Beile Diefer Sieroglopben rechtebin mit Derfelben Probabilitat nach ben gewöhnlichen Unfichten und Deutungen erflarte, mit ber er bann, um fie bon ber Uns baltbarfeit berfelben zu überzeugen, linfebin benfelben Ginn berauszudeuten bermochte. Go fonnte man in der Descript. de l'Eg. Ant. II. pl. 10, die Bieroglophen lefen: "Es tamen Schiffe ju Baffer , Reiter (Pferdetopf) und Fugvolt (Menfch ). Gie murben theile niedergehauen (Urm und Bein), theils murben gefangen und genommen (Arm mit Sand) Leute (Ropf) Stadte (Stadtmauer mit Binnen) Schiffe. Deshalb fei lob (Reder) und Opfer (amei Schens fel) in aller Belt (Rreis mit Rreug) ober bem Sochften." Die untenftebende Abbildung murbe Dicfe Deutung begunftis gen. Aber ebe Die Rafchibifche Infchrift erflart ift, barf man burchaus nicht Mbalichfeiten ber Deutung Raum bers ftatten.

Roch ift zu bemeten, doch Heliode Aethiop. IV. c. 8. in dem Worten γράμμαστα Αίθιοπικά, ού δημοσικά, αλλά βασίλικα, ά δή τοις Αίγυπτίων Τε ρατικοίς καλουμένοις όμοίωνται, nethes Here Siefter für ein Zeugniß für die Joentität oder die Ahpliichfeit (was den doch wohl nicht eben iden tijd ift) der ägsprischen Here

gliphen, die Helbor hieratische Scheift nenne, mit den Methiopischen, balt, wohl erft eine genauere Prafing, und wate es nur wegen der noch so unbestimmten hieratischen Schnift willen, bestehn musse. Au verwundern ist es, daß on. Siester eine Stelle entgangen ist, die sein Annahme zu unterschieden scheinen konnte, sie ist dom Manetho bei Spin cellus P. 40. ie gå diahext wai γράμμασιν iego-γλιθικοίε etc.

Doch da der Schrift und Sprache der Negyptier, nicht der Koprischen, sondern der, welche "his jest beinahe die schlen Schwierigkeiten jur Entzisseung dargeboten hat, als die hieroglophen selbst," mehrmals Erwähnung geschehen ist, ja selbst einiges über sie annedeutet wurde; so soll vielleicht in einem der achässen der Framente davon gesprochen werden; wo sich dann auch der Beweis, daß das, was man wenigstens bisher Werwandrichaft der Sprachen werden; wo sich dann auch der Beweis, das das, was man wenigstens bisher Werwandrichaft der Sprachen micht Etatt finde, daß die ägyptische und beträtischen nicht Etatt sinde, daß die ägyptische Sprache von siene oben bei den hierogloppen getabeten Uwolfommenseit nicht gang frei sei, durch die Sache, selbst wird gesührt werden, indem die ägyptische Inschwischen geschen dassen, sohn der Verlage und die Kasche sieht wird geschiert werden, indem die ägyptische Inschwischen Steins, schon ziet gestentenkeils entzissert, dann mitgetheilt verden soll.

Glaubig um, ale Gcapulire.



Aus bem Beftoftlichen Divan von Gothe.

(Stuttg. 1819.)

#### Gegenspfander.

Talisman in Carnel
Gidubigen briggt er Gide und Bohl,
breft er pwar auf Onpr Genude
Rüß ihn mit geweihem Munde!
Auß ihn wit geweihem Munde!
Aus die bed treibt er foet,
Chicket bich und fchüht den Ort:
Benn das eingegrabne Bort
Allahs Namen rein verfandet,
Dich ju Lieb' und That engandet,
Und besonders werden Frauen
Dich au Lalisman erbauen.

Amulere find bergleichen Auf Papier gefchen; Bod man ift nicht im Gebrange Wie auf eblen Steines Enge, Und vergonnt ift frommen Seelen Langer Berfe fier ju mabfen. Manner hangen bie Paniere Gläubig um, als Scapulire.

Die Inschrift aber hat nichts hinter fich, Sie ift fie felbit, und muß dir alles fagen, Bas hinter drein, mit redlichem Behagen Du gerne fagft: 3ch fag' es! 3ch!

Doch Abraras bring' ich felten! her foll meift bas Fragenhafte, Das ein baftrer Wahnstun schafte, Bar bas allenhöchste gelten. Sag' ich euch absurbe Dinge, Dentt, baf ich Abrapas bringe.

Ein Siegelring ift fcwer ju zeichnen, Den hochften Ginn im engften Raum; Doch weißt bu bir ein Aechtes anzueignen, Gegraben fteht bas Wort, bu bentft es taumPerfifde Ifonographie auf babplonifden und agpptifden Runftwerken.

Erfter Beitrag. Bon G. S. Grotefend.

Ich glaube die Abbandlungen, welche ich in Diefem archaologifchen Mufeum jur Begrundung einer perfifchen Ifonologie und Combolit nach und nach ju liefern gebente, mit Dichte Befferem eroffnen ju fonnen, ale mit ber Ers flarung berjenigen Balge, beren Abbildung in entwickelter Beripherie bier auf Tab. II. 1. 2. aus Caylus Recueil Tom. III. Pl. XII. N. 1. entlehnt ift. Denn, einzig in ibrer Urt, fellt fie und auf ber einen Geite ben Ratios nalftolg ber Perfer jur Beit ihres bochften Glanges, auf Der andern Seite Die unterfcheibenben Merfmale bes pers fifchen und anntifchen Runftftiles eben fo einfach als lebrs reich vor Mugen. Die Bemerfung, daß perfifcher und aanptifcher Stil mit einander auf Diefer Balse verbunden fei, bietet fich einem Jeben auf ben erften Anblicf bar. und Caplus behauptete Darum geradegu, daß fie nicht in Perfien felbft, fonbern nur jum Gebrauche fur Die Derfer bon einem aapptifchen Runftler verfertiget fei. er, fcbreibt er, bas Dentmal betrachte, je mehr überzeuge er fich, bag es danptifche Arbeit fei, und bag man einft abnliche Amulete finden werde, Die bloß fur Bewohner Des Miles bestimmt gewesen feien. Ein folches Umulet bat fich aber, foviel ich weiß, noch nicht gefunden; und ob die Balge, wenn fie gleich ber gange nach mubfam burch: bobrt ift, um an einer Schuur getragen gu werben, wie ein Amulet im eigentlichen Ginne, wie ein Salisman gu be: trachten fei , bas lagt ibr Inhalt febr bemeifeln.

- 2. Rach Caplus Meinung fieht man auf ber Balge einen perfifchen Ronig, ben man leicht an feiner Liare und bem langen farbigen Gemande erfenne, und amar megen ber Bers bindung mit agnptifchen Symbolen einen ber erften Eroberer pon Meanpten, auf feinem erhabenen Throne figen : binter ibm ftebe eine Priefterin Der Ifis, Die, einen 3bis bei ben Ruffen baltend, einen bornftebenden Megnytier anguflagen fcheine, ben gebeiligten Bogel getobtet ju baben, mabrend Diefer fich entschuldige und vertheibige. Bie laft fich nun mit Diefer Borftellung Die JDee eines Amulets verbinden ? mas fur ein 3med beffelben laft fich babei gebenfen ? Gollte es etma bem Befiger Die Gunft Des perfifchen Roniges erbals ten? bann batte weber Die anflagende Priefferin, noch ber angeflagte Megnotier, eine ichiefliche Darffellung gemablt. Cher ließe fich Die redende Perfon ale Perfer benten, welcher fich nicht por bem perfifchen Ronige, fondern bor Demugo felbit, ale feinen eifrigen Berebret burch Befampfung eines fremden Aberglaubens befennete. Allein Damiber freitet ber Mangel bes Gurtels bei bem Derfer, und ber Mangel bes Bartes bei bem Gotte, wenn gleich bes Berfere Tracht nicht aar febr abmeicht von ber Rigur ber gu Berfepolis, melde Das erbolchte Einborn bei bem Sorne gefaßt bat, und Dre musd felbft auf Derjenigen Balge, melche Canlus unmittelbar unter ber bier erflatten bat abbilden laffen, in ziemlich gleis der Attitube mit bem thronenden Ronige ericheint. fann mir baber Die BBale, wenn fie ein Amulet fenn foll, nur als ein Amulet fur ben perfifchen Ronig felbft benten, ber fich barauf ale einen gerechten Richter über Die Bolfer Darffellen lief.
- 3. Man fonnte aber die Walje auch fur ein blokes Giegel eines perfischen Gatapen halten, weil fie nach Cape lus Angade nur eine She von eilf und einen Durchmeffer von fanf Linien hat. Denn baß bergleichen Walgen auch giegen die nienen, leibet jest feinen Moeifel mehr, feiderm ich aus ihren Inschriften bemerft habe, daß sie jum Theil die Möhilbungen techt, jum "Theil verfehr darften, und feiterm ich im Bestige eines solchen Giegelabbrunkte auf eine

Urfunde mit babplonifcher Reilfdrift bin. Es fragt fich nur, ob auf unfrer bon aller Schrift entbloften Balte Die Abbildungen verfehrt oder recht eingegraben feien. Wenn man unfere Balge mit benjenigen bergleicht, worauf ber Thron Des Ormund fieht, und Die beigefügte Reilfdrift zeigt, baß fie jum Abdructe bestimmt maren; fo muß man bas Lettere glauben, weil ber Ronigstbron Die entgegengefeste Richtung bat. Dagegen tonnte man aber wieder einwenden, bag ber Thron eines indifchen Rurften vielleicht abfichtlich eine bom Throne bes Ormugd berfchiebene Stellung babe; und mirflich bat ber Ronigethron ju Berfepolis eine folche Richtung, in melder ber Thron unferer Balte ericheinen murbe, wenn fie abgebruckt mare. Rur bas Beichen über ben Raben murbe mit Diefer Borffellung im Biberfpruche fteben, falls es ein Schriftzeichen, ein perfifches ober aras bifches Vau mare, im Gegenfage bes agnptifchen Tau ober Des This, welcher bas erfte Zeichen bes aanptifchen Alpha; betes gemefen fenn foll : allein wie wollte man Diefes erweis fen, und mas follte bas Vau bedeuten?

4. Beil aber heeren gezeigt bat, bag bas Bilb bes Roniges auf feinem Throne ju Derfepolis Das Bild feiner herrichaft über Die verschiedenften und fernften Bolfer, und Der Große feines über bas gange Morgenland ausgebehnten Reiches mar, ba Riebubr in einer ber Rarnatiden Deutlich ein Regerprofil und fraufes Regerhaar erfannte; wie mare es, wenn auch unfere Balge eine abnliche Borftellung auf eine andere Beife Dargeftellt enthielte ? Daß fich Die erften Derferfürften Beltherricher ju fenn bunften, geht unter an: beren aus ber Benennung eines Beltberrichers berbor, melche fie fich fammtlich nach ben bon mir entgifferten Ronigstis teln beilegten. Much ift Diefer Dunfel gang im Geifte Des Drients, wie wir aus bem bohnenden Rlaggefange über Babels Rall im 14. Rapitel Des Dropheten Jefaias erfennen, wo es nach herber's Ueberfegung im erften Theile bom Beifte ber Ebraifden Doefie G. 263. f. alfo lautet :

Du fprachft in beinem Bergen: "3ch will jum Simmel binan !

"Heber Die Sterne Gottes erhoh' ich meinen Thron! "3ch werd' hoch auf bem Berge ber Gotter thronen : "Im bochften Dorb.

"Aber ber Bolten Sohen fleig' ich auf! "3d werbe gleich feyn bem Erhabenftent" -Bur Solle nieber wirft bu gefturat

Ins tiefe Grab. Und bie bich feben, bliden bin auf bich, Schaun auf bich nleber: "3ft bas ber Dann, Der gittern machte ble Erbe, Der Ronigreiche ericutterte? -

5. Co mie Babel in den bebraifchen Schriften ben Mamen Des Stolles und Der Bolferunterjochung tragt, fo mird ber Perferfonig nach Babels und anderer großen Stabte Eroberung mit abnlichen Ideen erfullt. Benn aber unfere Malse in Demfelben Geifte verfertigt murbe, fo barfen mir eine folche Schmeichelei nicht von einem agpptischen Runftlet erwarten , Der vielmehr in feinem Bergen Den Rambnfes und feine Machfolger bobnen mußte, wie Jefaias Babels Ronig in bem eben angeführten Rapitel :

Das Tobtenreich ba brunten gifterte auf vor bir. Es ging entgegen bir, ba bu tamft an: Die Schatten regt' es auf und alle Erbenhelben, Der Bolfer Ronige, alle fanben Bon ihren Thronen auf, Millfommten alle bich und fprachen : "Much bu bift Scholle worben, gleich wie wir, "Auch bu une gleich gemacht."

Mur ein Berfer fonnte feinem Ronige alfo fchmeicheln, bag er ihn als richterlichen Entscheider aber die empfindlichfte Rinkung, die einem Megyptier widersaften fonute, dass kellter und der Werfolg unserer Erflärung wird zeigen, daß eaglus in den Möbildungen mehr Regyptisches sand, als man jugeben dars, und daß selbst die teinägyptischen Borr stellungen nach persischen Erikie daraestellt worben find.

6. Bas Berber in feinen perfipolitanifchen Briefen G. 139. f. uber Die Berfchiedenheit Der perfis ichen Gotterfombolif bon ber agnptischen anführt, gilt auch bon unferer Balge. "Die Megnptier, fagt er, festen Thierhaupter auf Menichenforper, Die Derfer nie : Diefe fugten ber ichmebenden Menfchenfigur bas fie bezeichnende Sombol bei, oder liegen den ichugenden Beift uber ibr ichmebend ericheinen." Wenden mir Diefe Bemerfung auf unfere Balte an, fo finden wir, bag es ein perfifcher, ober wenn man will, babnlonifcher Runftler mar, melder fie fur einen agnptifchen Gatrapen und vielleicht in Megnps ten felbft verfertigte, und ben eigenthumlichen Geift eines jeden abgebildeten Bolfes auf perfifche Beife Darftellte. Bir feben namlich die menschlichen Figuren in einem breis fachen Rational : Coftume in breifach berfchiebener Saltung, bon breierlei Symbolen begleitet, wodurch nach perfifche babplonifcher Darftellungsweife brei verfchiedene Bolfer in Begiebung auf einander bezeichnet merben. Der Perfers fonig fist in berjenigen Saltung auf bem Ehrone, wie man fonft ben Ormuid abgebildet findet, nur mit leidens fchaftlicher Bewegung feines Sauptes in Begiebung auf bas, was die redende Rigur bortragt. Diefe fchreitet lebbaft por in einem furgeren Gewande, wie es ber ftarfe Rager oder Thierbefampfer auf den Mauern ju Berfepolis tragt. mabrend Die agnotifche Rigur mit feifen Ruffen wie eine Mumie ba ftebet: und Diefe Figur ift es nebft ibren Sombolen allein, morin der Runftler ben aanntifchen Stil nachahmte.

7. Caplus hielt zwar auch die gefügelte Augel ober der Perfissen Königes für einen dappetissen Käfer; aber Herder tadelte diese in seiner Persepolis (im ersten Theile seiner sämmtlichen Werke, zur Philosophie

und Gefdichte G. RI. f.) mit Recht, weil Canlus fefbit ben Dabeiftebenden Stern fur Die bon Berfern verebrte Sonne erflarte, und eingeftand, bag die Meanptier, menn fie gleich ebenfalls Diefes Geffirn berehrten, Daffelbe Doch nie auf folche Beife und in folcher Geftalt auf ihren Abbildun: herber erflarte Die geflügelte Rugel fur gen anordneten. Den Keruer Des Roniges im befannten Berfer ; Coffume, leis tete aber in feinen perfepolitanifchen Briefen G. 139. Diefe Borftellung Des Reruers aus Megnoten ber: nur fenen Die Scarabeenflugel auf perfifchen Monumenten gu einer andern Bedeutung idiotifirt. Indem er fich jedoch babei auf fpås tere Abraras und andere febr zweideutige Untifen bei Caplus beruft; fo muß ich mit feinen eigenen Borten befennen, bag ich bas anaeblich Megpptifche barin nicht finde, fonbern mit ibm glaube, bag fich bergleichen Mebulichfeiten aus gan; ane bern Grunden , befonders aus der innern Anglogie Der Runft auf jeder ihrer Stufen, mo fie Diefe auch befteige, erflaren laffen. Ich erfenne in Der geflügelten Rugel feine Scarge beenflugel, fondern Sittige mit Ablerfcwingen, Die auch in ben bebraifchen Schriften nach Berbers eigener Bemerfung . (Perfevolis G. 65.) als Sombol Der Schnelle und Grarfe ein Bild ber unfichtbaren Gegenwart und fchnellen, machtie gen Birfung Des biamelifchen Befens find, Das allenthalben Die Macht bes Roniges ber Gefieder ubt.

Coffume als eine Berehrerin bes Dfiris bezeichnet. Damit es aber nicht befrembe, wenn ich ein Symbol burch ein ans beres andeuten laffe, fo bemerfe ich, baf ich auf Diefelbe Beife auf Dem bon Millin befanntgemachten Denfmale mit babylonischer Reilschrift (Monumens antiques inedits Vol. II. Pl. VIII. et IX.) Die auf Dem untern Mitare lies gende borigontale Ppramibe burch ben borgezeichneten Stern, Deffen Rlug bom himmel wieder burch einen porfiebenden nach unten gefehrten Pfeil bezeichnet worden, als bas bimms lifche Element Des Baffers angedeutet glaube, fowie auf Dem folgenden Altare nach dem bon mir in bem erften Sefte ber morgenlandifchen Alterthumer bes herrn Dorom gegebes nen Beweife, Die mit der Spite aufmarteftrebende Dnrag mibe bas Reuer bedeutet. Eben Die Dichtbeachtung Diefer den Berfern und Babploniern eigenthumlichen Sombolif, woraus boch vieles bei uns noch lebliche feinen Urfprung nahm, bat Manches auf ihren Denfmalern rathfelhaft icheis nen laffen , mas gleichwohl , fobald man bamit vertraut ges worden ift, ben Ginn ber Abbildungen febr leicht berrath.

o. Die weibliche Rique binter bem Ronige fellt, wenn man Die Abbildungen ber berühmten Ifistafel vergleicht, Die Ifis felbit, nicht ibre Briefterin bor : fie ift fenntlich genug an ber in ben Sornern fcwebenben Mondfugel; aber Diefe Rugel ift nicht unmittelbar auf ihrem Saupte, und fann Daber ale Debenfombol bes Dilfchluffels Megnoten bezeichnen. bas bier im Gegenfate bes perfifchen Berrichers als leibenb und untermurfig ericheint. Der 3bis, welchen Die weibliche Figur in ber Sand balt, ift nicht getobtet, wie Caplus glaubte, fondern bochftens nur gefeffelt und feftgehalten, baff er nicht in Die Sande eines fremden Raubers gerathe : beun er ift fchreiend mit geoffnetem Schnabel und mit fichtbar lebendiger Bewegung bargeftellt. Bie ber in Schus genoms mene 3bis auf bas rauberifch angegriffene Megnpten Deutet, fo bezeichnet ber amar untergeordnete und fchweigenbe, aber boch freie Rabe, Deffen Rame in Der femitifchen Sprache jugleich lautverwandt mit' ber Benennung eines Rremben oder Barbaren, befonders auch des Urabers der Buffe ift. vermutslich einen Beduinen oder Araber; od aber die über und unter dem Aaben und hinter dem Manne stehenden Zeichen arabische Sharastere senen, woge ich nicht zu bestaupten. Ich weiß wenigstenst seine befriedigende Ertsärung darüber zu geben, und halte sie für bloße Erriche und Schnaktel, nuche die Redemben einerfeitst von dem Symbole und Schone bes persschaft werden follen. Dagegen glaube ich in dem Entrelas zwischen sollen. Dirtschen, welches dem Scasen Eaplus schwer zu begreifen und noch schwerz zu ertskere kein, etwas meter als bloß schieden.

10. Die Birfche felbit, bon welchen ber untere manns lich, der obere weiblich und jur Bezeichnung feines fluchtis gen Laufs geflugelt erfcbeint, und welche einerfeits oben. andrerfeits unten ein einfacher Schnitt in Die Balge bon bem Uebrigen als ein fur fich beftebendes Enmbol abfondert, zeigen vermuthlich Die Beranlaffung und ben 3mecf ber gangen Bus fammenftellung aller bisher erflarten Siguren an. In Diefer Borquefenung mende ich Darquf Das Spruchwort an, meldes in den Fundgruben des Orients (III. Bo. IV. Bft. C. 280.) unter den Proverbiis Meidani ex versione Pocockiana. N. 260. erlautert ift: Capreolos super mulieres. Diefe Kormel, womit man noch por Mohammeds Zeiten Die Frauen bei ber Scheidung ju entlaffen pflegte, foll gefprochen fenn, wenn man Die Berichmagerung ober Freundichaft amifchen zweien Theilen auffundigte und Die bieberige Berbindung trennen wollte. Dag bier etwas Mehnliches gemeint feie fcheint mir fowohl aus ber geschiedenen Stellung bes manne lichen und weiblichen Birfches, als aus der Stellung Der felbft swiften bem rebenden Manne und ber fcmeigenben weiblichen Riaur, Die fich (benn man barf nicht vergeffen, baß Die Balgengeftalt ben Bortheil gemahrt, Das Ende ber entwickelten Beripherie mit Dem Anfange Derfelben von neuem in Berbindung gu bringen) gegenfeitig ben Ruden gufebren, und born burch ben richtenden Ronig pon einander getrennt find, fo wie aus etlichen andern Umftanden jur Genuge bervorzugeben.

II. Es ift namlich gerade ber weibliche Birich von bem Saupte Des Mannes, und ber mannliche Sirich bon ber band ber weiblichen Rigur burch ben ermabnten Ginichnitt gefondert; ferner ift der weibliche birfc fliebend, und der mannliche verfolgend bargeftellt, fo baf bie mannliche Rigur vielmehr flagend als angeflagt, Die weibliche bagegen als Berflagte und Berftogene ericheint, Die Der lebhaft fprechende Ronig in Cous nimmt , wodurch Diefer als machtiger Fries benebermittler gwifden bem Rriegantundenden Araber und bem bedrangten Megpptenlande auftritt. 3ft Diefe Erflarung richtig , und ich febe nicht , mas ihr entgegenfiande , ba alles baburch in ichicflicher Begiehung auf einander ericheint, und birfche, Die fich nach der Brunftgeit fogleich wieder trennen, recht gut bas Enmbol ber Scheidung fenn tonnen; fo bezeiche net Die Dreifache Berichlingung zweier gefchlungenen Banber, worin Berder Das Beiligthum der Berfer, Den Gurtel Rofti, ju erfennen glaubte, vielmehr Die porberbeffandene Berbins bung , welche ber Araber aufgelodert bat, uud ganglich auf: Mur foviel gebe ich herdern gu, daß Die mibfen fucht. Berichlingung der Bander von dem Bande Evanguin (in Bend Eviaonghene) hergenommen fei, modurch der Parfe nach Anquetile Abhandlung über ber Barfen burgerliche und gotteebienftliche Gebrauche ben Barfom ober Die geweihten Baumgweige, wie den Rofti, jufammenhalt. Db damit auch die Figur in Berbindung ftebe, welche Abel Remufat im britten hefte bes britten Bandes ber gundgruben bes Drients G. 190. als Bezeichnung bon o Sternen im Bafs fermann aus der mongolifchen Uranographie anführt, mage ich nicht ju entscheiben. Remusat will aber ein folches ges mundenes Rreus, als aus der Berbindung der 8 Damonens baupter , die fich in der Mitte durchfreugt , und auf folgende Beife entfteht,

nicht nur in Georgii Alphabeto Tibetano p. 460., fons

bern auch haufg auf Stirn, Bruft, und Kleibern Bubbhis fifcher Gotter gefunden haben; und wenn ich ihn recht verr fiebe, so soll er ein sehr alter fineficher Charafter in dieser Gestalt van ober 2000 bebeuten.

- 12. Undere Urten pon Berichlingungen finde ich auf smei gefchnittenen Steinen in Caylus Recueil Tom. VI. Pl. XIX. N. III. et IV., Die ich bier als eine Bugabe aus ber aanptifchen Sombolif noch erlautern will. 3ch mache Den Anfang mit N. IV. f. tab. II. n. 3. weil bier Dies felbe breifache Berfchlingung burch einen Strich in Der Mitte verbunden ericheint, wie fie die eben erflarte Balte in ums gefehrter Richtung bat, woraus man vielleicht auf beren Bestimmung jum Siegelabdructe fchließen tonnte, und unten und oben zweifach verbunden barftellt. Die Berichlingung ffeht bier in ber Mitte einer Schlange, Die fich in ben Schwang beift, auf einent grauen Agate, auf beffen Rebers bon einer andern Sand der Rame des Kneph oder KNOT-ФEIC in zweien Zeilen mit griechifchen Buchftaben anges bracht ift. Da Die Bedeutung Des Kneph als Mgathodamon, und die Schlange als Sombol ber Ewigfeit befannt genug ift; fo tann bas in fich felbft breifach berfchlungene Befen nicht rathfelhaft fenn. Ich mußte meniaftens feine beffere Bezeichnung ber Dreieinigfeit. Gine gang andere Berfchlins gung jeigt bas in feiner gange burchbobrte Umulet aus roths gelbem Steine Tab. II. n. 4. in ber Mitte ber beiben Schlangen. hier zeigt fich fcon eber eine Mebnlichfeit mit ber Berfchlingung eines Roffi; bag aber Die gange Abbills bung agpptifch fei, beweifen nicht nur Die beiben Schlangen, Die bei ben Megnytiern gute, bei ben Berfern aber bofe Geis ffer bezeichneten, fondern auch die beiden Riffchluffel ben und unten, obgleich die bier Dreiecfe an den Enden ben pers fifchen Bezeichnungen ber Elemente abnlich find. Der Ginn ber bermeintlichen Bieroglophen mochte fenn, bag bie guten Geifter fich berbinden follen, burch gemeinfames Bufammens wirfen aller Elemente ju einer gefegneten Rildberfchwemmung bem lande Fruchtbarfeit ju geben.
  - 13. Bieber eine andere Berfchlingung jeigt fich auf

einer fleinen agnotischen, bier auf Tab. II. n. 5. aus Cavlus Recueil Tom. II. Pl. IX. N. II. nach ihrer nas turlichen Große bargeftellten Balge von Probierftein, welche ich wegen ber abnlichen Darftellungsmeife mit ber oben er: flarten nicht übergeben barf. Wenn bei ber oben erflarten Balge in Der Abbildung Des Scheidebriefe, falls ich es fo nennen barf, Die breifache Berichlingung nach zweien Geiten bin entfaltet mar, fo ift fie bier bagegen eng vereinigt, und ju beiden Seiten in einander verfchlungen; aber fie ffebet bier, obgleich in entgegengefestem Ginne, boch in gleicher Beife gwifchen zwei fliegenden Gperbern , morin Caplus mie: der irrig Rafer fab, wie oben swifchen swei laufenden Sirs fchen, um die theilnehmende Berbindung ber Gotter in Bes jug auf Die ubrige Darftellung ju bezeichnen. Darftellung fchließen namlich zwei geflügelte Genien als Ges fandte ber Gotter in ihrer Mitte (benn es mar nur Rolge einer falfch entwickelten Peripherie, bag Caplus ben einen Genius bom andern trennte) einen engumgurteten Banderer ein, um ibn auf feiner Reife burch bas Leben ficher ju geleis Dag gleich Diefe Borftellung biblifch fcheinen , (vergl. Bebr. I. 14.) fo geigen boch abnliche Riguren auf Der Ifies tafel, bag bas Umulet Megnoten angehort: und wenn ich Megnptiern, Bebraern und Perfern gleiche Borftellungen leibe, fo find es folche, welche mehrern Bolfern theils an und fur fich , theils burch gegenfeitige Mittheilung gemein fenn fonns ten. Es mirb mir baber mobl erlaubt fenn, ben o1. Pfalm, besonders den 4. und II. Bers als Die beffe Deutung Der gangen Balge, fo mie Virg. Ecl. VIII, 72-78. cf. Cir. 360. sqq. mo mir gugleich erfahren, bag Die Dreifache Bers fchlingung aus wollenen gaben von breierlei Farben beftand, als Die befte Erlauterung über Die Zauberfnoten anguführen. Dan lefe, mas Boff baruber in ben Unmerfungen gu feiner Ueberfegung jufammengetragen bat, und vergleiche bamit, was von Strahlenberg in feinem Rord ; und Defflichen Theile bon Europa und Afia G. 83. ff. uber Die Beiligfeit ber Bahl Drei erinnert.

#### Beilage.

Ueber Die vorgeblichen Schlangen am Merfuriusftabe.

Deren Prof. Grotefend's Bemerfungen am Schluffe bes borftejenden Auffages über die Bedeutsamkeit gewister longt nur als lerec Schoeftel angesejenen Berefchingungen und Durchfreugungen auf ägsprischen geschnittenen Steinen erim nert mich an die Erstarung, welche ich schon von mehrern Dahren Ber be spmbolische Bedeutung der sich zwieselburchficklingenden Schlange am Krypixeuor (woraus durch durchficklingenden Schlange am Krypixeuor (woraus durch dereborbene Ausssprache das lareinische caducaum kammt), dem Wunders umb herolbstad bes hennes gegeben und darin zu geigen versucht habet "), daß damit ursprünglich nichts anders als der funstreich geschierte. Anson von Bandern und Schonzen gemeint sei, womit die altessen Sausseut des Mitstelmeres, den Phobiniziern ishe Kilsen und Waaren zu were woahen und zu sichern prefecten.

Es mag nicht unftatthaft fenn, diese Muthmaßung bier noch einmal der prüfenden Beurtheilung fundiger Alters fbumbforschore vorzulegen, da auch Ereuger in feine Brobolif (der erften Ausgabe, die zweite war beim Nieders scheichen dieser Beilage noch nicht jur hand) und hirt in feinem mytbologischen Bilderbuche darauf keine Nuchficht genommen baben. \*\*)

<sup>\*)</sup> Vasengemalde Th. II. S. 97. ff. 3u Gruber's mpth ologifdem Borterbuche Eh. II. S. 347. f. ift bieß ercerpirt worden.

<sup>\*\*)</sup> Saft siets find die zwei Orachen am Merturiusstabe allegotifirt worden. So zulest noch von R. Paine Anight in seinem Enquiry into the symbolical language of ancient art and mythology

Mus jedem Sandbuche ift Die gewöhnliche Ergablung bon Diefem Saupt Mttribute Merfurs, bom Colangens fabe, jur Snuge befannt. Ber fennt nicht Die 2Buns berfage bon ben prophetifchen Seilandebrachen, Die fich endlich alle in ber Meffulapius: Schlange vereinigt haben. Da gab es nun auch eine noch in ber Tirefiasfabel uns erhaltene Cage, bag zwei fich beigenbe (begattende) Schlangen burch einen Stab getheilt ober getobtet murs ben. \*) Diefe Schlangen find es eigentlich, Die fich am Merfuriusftab oben feindlich fich entgegengifchend, unten freundlich fich vereinigend und umfchlingend, Die Ausgleis dung alles 3miftes, bas Gefcaft bes Friedensherolds, verfinnbildeten und fo fcon bon den Alten als eine uners lafliche Mudftattung und Bezeichnung bes Rriebens : und heroldeftabes beim hermes und ber gangen bon ihm burch Rerpr abstammenden Sippichaft ber Berolde angefeben murben. \*\*)

p. 125. Der Stab ift als Steptron Zeichen ber herrichaft, die Schungen find die Embieme von Leben und Erhaltung, Alfo bebentet ber Schlangenstad feine herrichaft über heil und Mettung, power over life and preservation,

<sup>\*)</sup> G. Osib Metam. III, 322. mit Burmann's Aumerfung. Depne zu Apolidor p. 249. Obnftreifig wollte bief auch Albeitene rabbten. Alle feine Ergbbing fie nur jun Salfte febn geften. Der beiefene Munter p. 907. ed. Star. bemert bloß die Lüde. Des Gunge geber in bas merfchöpfliche Capitel von Schangen Jonglerien und Beschwörungen, in die noch mancher Auffteinung bedurftige bonorrogiarren der alten Welt.

<sup>&</sup>lt;sup>60</sup>) Det Hauptynnet iff, baß die Schlangen περικαλαγμένοι ποι durumpösames άλληλοιο καίμανοι fen mißen, wie sie haussaliau der Estatue bed Hermes ju Elis genan folibert V, 27. Ottaus tömmt bann die Ausbeurung vom Friedenstiffenden heroldesflößes felm Diober V, 75. wo des ακρόκαιον des σύσθημον von κακαριγατίαιο και διαλλαγαία και απονάαία genant with. Little dat Wesselling auf Obilo nud Jambiljaus die Deutung der

Allein Diefe gange Schlangen : Ausftattung ift fpatere Das Zeitalter Der jonifchen Cangerichule und ber homeriben weiß ficherlich nichts babon. Der golbene Rauber : Grab. den in bem homerifchen Doppelepos hermes, ber vermittelnde Botichafter (διάκτορος) fcmingt, ift immer nur ber einfache, aber allmaltenbe, alles gestaltenbe Munberftab. Un Stugel und Schlange ift noch nicht gu Wie befannt, ift bie altefte Sauptftelle von Dies fem Ctabe in bem fo vieles Befrembenbe einmifchenben homerifchen homnus auf ben hermes (B. 529 - 32.). Da ertheilt Apollo bem mit ihm ausgefohnten Merfur ben an Gutern und metallifchen Schaben reichen Stab, Den goldenen, den barmlofen, den breiblattrigen, ben alle Beifen ber Borte und Berfe vollens benben. \*) Bier ift boch fcon Diefem Stabe eine Bus that geworden, Die auf etwas Schmudendes oder Mnftis

einagder anblitendem Orachen noch mehr bestätigt. Die Gehlein jum Bruoedbied ertliden bie einander entgegengesesten Schlangen gat burd zwei herer, die im Schachtochnung gegen einander siehn, orgenvärede derrerassejuen. Um vollständigten spricht Platinis bie gangebart Idea ihr I. N. XXIX, 3. s. s. 2. Complexus anguimm et afferstorum soncordia eitura videtur este, quare exteras gentes (so tick tich ber solge ber flotge Römer wegen ber Berbaren, womit ble Grifen ont ibt eigen Sprichfortnation sempselten in pacia argumentia eirenundeta effigie anguium effecerint. Und Woß simmt mit blefer allegwischen Ertlärung überein in den mytholog. Brissen. Th. II. S. 5.1.

") Die Stelle ift im 331. Wers shuftreitig verborten. Jigen's Ertlatung ift, wie foon Mettibil bemertt, mit bem Genius der Sprace umereinder. Darum icelnie mit Horrman n'e sinnereinde Berbefframg furs erfte, bis ymigenderes gefunden ift, ber einzige nutweg gu fern,

δώσω ράβδου τριπέτηλου — ή σε φυλάξει πάντας έπιπραίνους οίμους έπέων τε παί έργων.

Homeri Hymni et Epigrammata edit. Herm, p. 82:

<sup>\*)</sup> Mytholog, Briefe Th. I. S. 101.

<sup>\*\*) 3</sup>m Commentar ju biefem Somnus G. 471 ff.

<sup>\*\*\*)</sup> Das alte τρίφυλλον beißt auch τριπέτηλον. Run leibet es teinen Zweifel, bag bie homerifche Lotos ein trifolium pratense gemefen fei, obgleich babei bunbert Bermechelungen ftatt finben. Man febe nur die von Miclas ju ben Geoponicis p. 76. und 86. angeführten Stellen und Commentatoren. Grarer mag freilich rotnerntor noch manches andere officielle Rrant bedeutet haben, 4. B. in Ricanbere Thericis 522. mit ben Scholien, 007, n. f. w. In falconer's tabula plantarum p. 176, in ben Miscellaneous Tracta relating to natural history wird bas rpiquakov bes Diofco: ribes burch bie Psoralea bituminosa erffart, und bamit ftimmt auch R. Sprengel überein. Run ift befannt, bag bie Rleefutterung fon bei ben Alten fur Die gebeiblichfte gehalten murbe, emaciatum armentum ex ea pinguescit, fagt Cofumella II, 11, 2. von ber herba medica. Daber freffen fic auch bie Siriche ber Diqua baran fatt in Callimaons H. in Dian, 165. wo Gpanbeim bie Cache erlantert. Dabei fann mobl mancher Aberglaube ftatt gefunben haben. Ber weiß nicht, mas noch in neuer Beit uber ben Bunber: flee gefabelt worben ift?

<sup>†)</sup> Und es gab wirflich allerlei Deutungen von einem Eppife

mit grunen Sprof ober Semachs ummunden fenn. Das ift Die erfte Fortbildung des einfachen Zauberftabes.

Dief murbe nun febr gut in Einflang mit ber Borftels lung ju bringen fenn , nach welcher ich in Diefem Merfuriuss fabe bon' ieber nichts als ben grunenden Rriebens ; und Bundeszweig feben tonnte, wodurch in einer noch roben Rampfergeit jeder an eine fremde Rufte landende ober ein fremdes Gebiet betretende Anfommling, Der eben baburch auch icon als Reind ericbien, um Schonung flebete und friedliche Gefinnungen anfundigte. Es ift befannt, bag man bald anfing, Diefen Kriedenstweig mit wollenen Bans bern , Die man baran berabflattern ließ , ju behangen. Satte man Diefe Bander auf eine eigene bedeutfame Beife boppelt verichlungen, fo murbe man Diefe gwiefache Schleife, Diefe Doppelichlinge oder Knoten burch ein leicht erflarbares, auch wohl anderwarts vorfommendes \*) Difberffandniß fur Schlangenwindungen haben balten und fo in der Rolge in eine eigene Schlangenfabel umbeuten fonnen. nicht unnus fenn, Diefe Bermuthung noch etwas weiter aus: tufübren.

Man barf es nach ben neueften Forschungen und Anfichs ten als ausgemacht annehmen, baf bie Gottheit, welche von ben Griechen hermes, von den Romern Merfur genannt

rpinipados E. Etym. M. s. v. rpinipados p. 694, ed. Lips. Autoftation s. v. rpinipados p. 173. edit. Gron. Die Sache glug fiellich unt von breitbipfiger Begfäules bei beri picknumenlaufenden Begen and, (S. Everard Otto de diis Vialibus I, 9. p. 170.) wurde aber denn dech allegorifitt. Bergl. G. Euper Monument. Ant. p. 206.

a) Mun bente g. B. qu bie Priefter ber galiscer und Teropinienser, bie ben Wömern im gurien: Koftum mit gadeln und Schlamser, bie night andere find, als fich jusammentreifeinde Bahber, volamente, entgegenfommen beim Livins VII, 17. mit meiner Ausser, gung: Aurienmaske im Trauerfpiele und auf den Bildbereten ber Priece und Berichen Berichen.

murbe, urfprunglich gang ben Sanbeleverfebr ber Phonigier mit Den fruber Gingemanderten, ober auch Urbewohnern Briechenlands (beide heißen in berfchiedenen Begiehungen Pelasger) jugebore. \*) Die Einführung Diefes Gottes ift in Die Beit gu fegen, mo Die Phonigier faft auf allen moble gelegenen Platen Des infels und fuftenreichen Griechenlands ibre Bergwerte und Sandelsfactoreien hatten. In hermes perfonifigirt fich ber Phonigifche Raufmann felbft, Connens und Mondbienft (Rronos und Urania) jugleich einfuhrend, und bas große Raturfymbol, Den Phallus, an eine Gpiss. faule befrend, mober alle hermen entftanden, und mober endlich Der Ithnphallus (ber mabre alte hermes) wieder mit bem Bacchus und Priapus jufammenflieft. Ueberall, mo fich Die Liftigen, fcnell (burch Mufftellung eines Dreitacts) Befit ergreifenden fidonifch : libpfchen Fremdlinge dem roben pelasgifchen Ruftenbewohner jum erftenmale naberten, bes Durften fie ein unverfennbares Beichen, baf fie nicht als plundernde Geerauber, fondern als friedliche Taufchhandler famen. Man bediente fich batu bes naturlichften, noch jest bei Den Gudfee Infulanern baufig angetroffenen Renngeis dens, eines grunen Zweiges, ber fich als Delzweig ober Lorbeersmeig in aller fratern bellenischen Gultur als Beichen Demuthiger Unnaberung und Bitte fortpflangte. Das ift Der Bitt | weig bes griechifchen Alterthums (ixernoia), und weil unter allen Baumen ber Delbaum ber mobithatigfte und willfommenfte mar, und in ber Wiege und Geburteftabt aller mabren bellenifchen humanitat, in Uthen, feine breifache Beibe feierte, ber Beil und Gubne berfundende Dels meig

<sup>&</sup>quot;Dabel tann allerbings fpater and wohl etwas apptifches mit ins Spiel gefommen fern. Benigftens bat bie Wermntbung, bie Jug in feinen fcherffinnigen Untersenchungen aber den Nythoa — der Griechon S. 276. verbringt, baf bie Beftügelung bes Hermes an feinem Petalus von ben zu beiben Obren aufgestedten gebern ber apptifchen Schrifteriefter (iepoypapµaraie), wober fie and Pterevberen biefen, ennommen fet, wiel gefdliges.

(Jáddos). Wollene Bander, schneemis ober auch mit purpurner Einsaftling, bei spetscheinende Werfeinerum in mancheelei Anfbauschungen, und Unterbindungen vermannicht faltist, schmückten die Herbert und Stuff der Opferthiere, die Verpallen und Spore der Sempel, und hatten eine viels fieder erlägische Seziehung.\*) Man heftete als auch dergleichen Sander, Westellung. Man heftete als auch dergleichen Sundes oder, worden eines durch Opfer zu bestätigenden Bundes oder, word siehende Bitte galt, des den den Biefenden zu unwinderden Jausalatas und Bestäherende, an die Bittzweige. So wurde der Iweig mit den Wolfläherene, an die Bittzweige. So wurde der Iweigen mit den Wolfläherene siehen auch wohl bequemer und anständiger, einen weißges aber auch wohl bequemer und anständiger, einen weißges

<sup>\*)</sup> In einer erft noch ju fdreibenben Technologie bes Alterthums wird bie Rrage, ob es auch Banbfabrifanten gegeben babe, gar febr bejabet werden muffen. Es gab auch eigene Banbhanblerinnen (man dente an die rarrionwars im Fragment des Eupolis beim Athenaus VII, 128. p. 198. Schweigh.) Bie vielerlei Banber und Binben brauchte ber Opfer : und Priefterfdmud (στεμματα, infulae)? Dieß wird auch fur bie vergierende Baufunft, die fie in Soniswert und Seniptur nachabmt, wichtig? Dun tritt es in bas weite Reich ber Arange ein. Da fommen die coronae lemnistatae. G. Sabina I, 229. f. Wenn bie Sieger in ben Spielen gefrangt wurden, ging bas Um: folingen eines Banbes porber, meldes nun in gierlichen Goleifen auf Die Schulter berabfiel; ber bieß ramiwaar ror vingsavra. Aber es murden auch vielfarbige Banber in Die Rrauge eingefiochten, Die eigentlichen lemnisci. Freilich feibene : und Spigen : Banber gab es unch nicht! Dafür aber hatte Alerandrien ben Rubm, aus Papp: rus : Baft die niedlichften und garteften Bander gu fabrigiren. G. Va= fcalius de coronis p. 684. ff. unb Caplus Memoires de l'Acad. des Inscriptt, XXVI, 278. Sier ift von ber noch fcmudlofen Urt von Bandern die Rede, die blog von ber Bolle bie Benennung bat= ten, vielleicht urfprunglich auch nur aus feinen wollenen gaben, die sufammengebunden wurden, beftanden. Denn Elpesichen fommt gewiß von eipgor, Bolle ber, obgleich Riemer in feinem Borterbuche I, 522. Reue Ausg, bieß nur einen Calembour gu nennen beliebt,

icalten ober auch mobl vergolbeten Stab gleich bei fich gu fubren und ibn ba, wo man feiner bedurfte, mit Laubmert und Bandern bedeutfam ju umwicheln. Dief ift nun ber eigentliche, urfprungliche hermes ; und heroloftab (xypuxeion), wie er in ben frubeften fcbriftlichen und bilblichen Denfmalern allein borfommt. , Rach und nach tritt aber auch hier manche fleine Menderung ein. Der grune 3meig bleibt nur noch ale Mertmal fubnender Bitte \*) in Ges Um Stabe gewunden mird er jum bacchifchen Aber Die Bander bleiben. Rur flattern fie Thorfus. nicht regellos herum. Dan fnupft fie in zwei Schlingen ober Schleifen. Und in Diefe Schleifen tragt man nun Die Borftellung bon zwei Schlangenfnoten, Deren Ropfe fich oben einander entgegenftebn. Schlangengaufelei und mpftifche Auslegungsfunft baben Dabei freien Spielraum gewonnen.

Someichle ich mir nicht ju viel, so modien mir bis bieber wohl die meiften Alterthumsfreunde willig geschgt son. \*\*) Aber ich hatte Lust weiter ju gehn, und in diese Berechlingung und Berknotung der Banber ober der an ibre Settle getretenne Gehingen noch eine besonder

<sup>°)</sup> Darum nennt fie ber Romer auch folechtweg Supplicia. G. Corte au Salluft's Jugnttha c. 46. p. 625.

<sup>\*\*) &</sup>quot;Uns feien die Sache immer febr einfed. Mit weißen Staben erfalen ber Friedliche, jum Unterfolied bes Geindlichgefinnten, bet ben Speer trug. Un ben Staben flattertern Belnder, aus weiche bie Kunft mit ber Zeit Schlangen machte und ber Wis fir als Sumbol ber Alugbeit und bes Bertebre anfah, so gut, als wie aus Bulme der an den Aufmahdert ber legenanten Alexantes Schlangen gewosben find. Den bei beit Glicknif pagt nicht gan. Die Schlangen in ber befranten Atlahenfatten find auf schlangenformig gewosuen, goldenen Armbanbern (spinntheren, Joues enzahenen. C. atdelugliche Mufeum von Bettiger und Meser S. 46.) entflanden.

Symbolit zu finden, welche eben mit ben eigenthamlichen Schubrtein auf apprifchen Jafpis Intaglios; worauf uns ber vorstehende Auffat bes herrn Prof. Grotefend aufmertfam machte, wohl gar in Eins zusammenfallen fonnten.

Ich bate biefe Berchlingung für ein Bild bes wahren herr les est notens, ber, wie hercules Malcart felbs von ben Phonigiern ahfammend, in der gangen alten Belt eine so mannichfaltige verschiebende, ja auch bezaubende Ammendung geittern umd als wohl Bichtigktie genug gestabt hat, um auch auf dem acht phonigischen Derolds und Aaufmannssymdol, dem Mercuriusstab, seine Stelle angewiesen zu erhalten.

Schiffel und Schiffer in unferm Sinn waren in der Homerichen Welt und wohl noch viel fpater gang unbekannte Dinge, ') Ein famftlich geschlungner Knoten ift noch in der Obnffee das einige Mittel eine Kifte oder einen Sack zu verwaßen. \*\*) Spater erst ver fliegelte man, was man versch fließe un wollte. Dazu die Giegelsteine, bie man

a) 3ch verweife auf einen Auffe im D. Ceutide in Mertur von 1798, über die Saibfer ber Miten, ber aber eine Wolfendung erwertet und in ber nichtens ju veranflattenben Sammling meiner in Beitsteiffen verstreueten autiquarifden Unfiche feine Stelle fürben foll.

nicht nur an ben Ringern, fondern auch, wenn fie großern Umfanas maren, in Armbandern an den Armen trug. Gin Doppelfnoten mit einer zwiefachen Schleife mar Damale wichs tig genug, um als Sombol des Berfehrs und der fichernden Mufbemahrung, aus Sols gefchnitt, ober auch in Detall gegoffen , auf jedem Barlamentir , und Bergleichsfab anges fiedt oder angefchmolgen zu werben. Und fo entftand wohl Die Rigur bes gottlichen Beroldsftabes, Die wir auf alten Monumenten allezeit erbliden, Die man weit mehr fur eine nur an zwei Enden offene Breicl, als fur zwei in einander verschlungene Schlangen anfeben wurde. Gelehrte; Die aberall Biernalophen mittern, ließen fie bald aus bem nmftis fchen Lau, bald aus bem Giftrum entfteben. Barum follte: es aber nicht vielmehr bas Bild bes alteften Reftelfnupfens jur Mufbemabrung und Schonung ber Eruben und lebernen Cade ober Schlauche, morin bas Alterthum feine Roftbare feiten aufhob, ober um es mit dem mabren Ramen auszus bruden, Des achten Berculesfnotens \*) fenn tonnen, Der fich auch bann noch im bunfeln Bebiete bes Aberglaubens und in Der bulfreichen, dirurgifden Operation Des Bers bandanlegens erhielt, als langft fcon andere Urten Bande ju befeftigen und Cachen durch Berichluß ju fichern ublich geworden waren. Merfwurdig bleibt es aber, daß Stab und Knoten bereinigt in taufend faufmannifchen Signaturen. noch jest gerade bas gilt, mas feine urfprungliche Bebeus tung bor mehr als 2600 Jahben war, und dage Die Phonis gier unfere Zeitalters, Die Sollander und Britten, in mans

<sup>\*)</sup> Die Hauptstelle ist deim Macrodius Sac. I. 19, p. 5:8, wo von wustern Merturlinsstad, in dem der panteiritifde Ausbeutze, und ein Gischen der Saune findet, gesagt wird: Hi dracones porte moddat voluminis sui inviderm node, guem woant Hereulis, oblignutur. Mites theige, auch das magiche Neitellungten und die chenzischen Serbände detersfend, ist von mit beigebauft worden in den Vassugemiden Th. II. S. 103, ff.

nigfaltigem Gebrauch Diefer Figur mit Big und Aberwig jene alten abemurdigen Bater des erften Welthandels noch weit hinter fich liefen.

Eines fieht menigftens unlaugbar por Augen. auch nur auf alten Dentmalen ber griechifchen Runft entwer ber ben alten hermes mit bem feilformig julaufenden Bart (ο σQuioπωνων), meldes immer ber mabre phonitifche Sandelsberr ift, ober auch ben acht hellenifden in Arcadien gebornen, in Athen in ber ichonen Ephebusgestalt ausgebils beten jungen hermes mit bem Cabuceus erblicken , übergli ift an wirfliche Schlangen in der dem oberften Theil Des Stabes jugerheilten Bergierung gar nicht zu benfen. 3ch babe, um Dief menigftens Durch einige Beifpiele in Bildwerten zu pers brutlichen, auf ber zweiten Rupfertafel verfchiedene Abbills bungen ber Art gufammengefiellt. Gine ber alteften Dungen ber etrurifchen Stadt Poplonia oder Populonia, Die jur Beit, me die Enrebener eine glangende Meeresberrichaft ubten, eine reiche Sandelnfradt mar, Gifenquefabriten von bem auf Elba gemonnenen Gifen und Thunfifchereien batte, und baber auch ben Gewerbeforbernden Mertur auf ihre Mans gen pragen lief, giebt uns in zwei einander entgegenges fehrten Caduceen ben Rormal : Enpus Der : altern Geffals tung. ") . Die barauf folgenden Abbildungen \*\*) find fammtlich von Merfuriusbilbern auf noch nicht ebirten Lambergifchen Bafen abgezeichnet worden, Deren genaue Durchzeichnungen ich durch die Gute. Des bormaligen Ber Al Marte.

<sup>&</sup>quot;) Mis Comba Museum Hunterinnum tab. 43. n. 24. Cite chmitisen Minge biefer Stadt mit einem einigen Sabureus, ben demirigen wöhlig denich, theit! Es het mit in einer gelehren Mhandlung über-bie durch ibn zuerst. in Menge befannt gemachten Mingen biefer falt. nur durch Mingen mis noch achtungswertien Stadt in ben rumnis anneadoit ind. In. n. 2. vergl. besselber Dotte. N. Vet. T. I. p. 95. Missamterinscheft II. n. 7.

<sup>\*\*)</sup> Tafei II. no. 9. 10. 11, 12.

fisere berfelben mit Dant aufbemabre. Merfmurdig ift inds befondere bas Bild No. 10., wo bon bem figurirton Stabe noch befonders einige Tanien oder Bander mit Glocken berabhangen. Befonders baufig ift die Borfiels lung, welche aus einer bon Dillin mitgetheilten Bafe 3) entichnt ift und offenbar ben liebergang ju ber eigentlichen Schlangenbildung macht. Endlich fcbien es zwedmakig, einen Caduceus ber allgemein angenommenen Sorm, mit ben mirflichen Schlangen, Darzuftellen. \*\*) Befanntlich baben fich aus febr begreiflichen Urfachen Diefe Stabe febr felten erhalten, und mas wir felbft an ben berühmteffen Statuen ale folche feben, gebort fpatern Ergangungen an. In der im Dio Elementinifchen Mufeum befindlichen Stas tue Des hermes Agoraos, Die freilich nur bon fpaterer Arbeit ift, bat fich Diefer Ctab mirflich noch erhalten. Die viel fleinere Abmeichungen und Modificationen Diefes abges bildeten Caduceus murben fich allein aus Dungen aufführen laffen, mobei auch die nicht ju uberfeben mare, auf melde Der Schaft Des Stabes jur mirflichen Hasta ober Scepteur im alten Sinne Des Bortes geffaltet erfcheint. Das Durche blattern Des erften , beffen alten Mungbuches giebt Die Belege dagu. Doch geben Die Bafenbilder bier noch weit mehrere Wie intereffant ift t. B. auf einer von meinem Musheute. hochgeachteten Freunde, dem britifchen gelehrten Sammler,

r = 21 - Croj.)

<sup>\*)</sup> Peintures des vases antiques. T. II. pl. XXXII. Auf unfrer Egfel II. n. g.

<sup>&</sup>quot;") Auf unster Kafel n. 6. Bnerft abgebildet in Discontil's Museo Pio-Clementino T. I. tav. VI. Dabei fagt Biscontil II aduoon - vente assai distinita queta satua di Mercurio, giaché è la sola nella quale sissi conservata questa singolare insegna del messeggiero de' Numi. Es verstett fich, haß fich das bich von Rarmwotiblern fagen läßt. In Bronze find viele erbaiten. Wer weicher Beit gehbern diese an?

John Millingen, juerft befannt gemachten Bafe ") wo Bercules unter bem Schuge ber ihm beiftebenden Pallas mit bem breifbefigen Riefen Gerpon fampft, die Rigur eines Mercurius, ber in der Einfen einen Friedens umd Beroldes flab biof mit einer gabeifdemigen Bergiedung oben bate, in ber Rechten aber ben Frieden verfandenden Deljveig darv reicht?

Bottiger.

<sup>\*)</sup> Peintures antiques et inédites de vases grees tirées de diverses collections (Nom 1815.) pl. XXVII. Radgebildet in Ereuger's Spmbolit in den daju gehörigen Steinbrudtafeln, Rafel XL.

### Des erften Abichnitts zweite Abtheilung.

#### Bemerfungen

## griechischen Denfmalern.

- 1) Ueber bie Eripoden. Erfte Abtheilung. Bon D. Rarl Ottfried Maller, Prof. an ber Univerfitat Gottingen. (Rebft einer Rupfertafel. Tafel III.)
- 2) Ueber die Bedeutung der auf Aegina gefunde: nen Bildfaulen. Bon Friedrich Thierich, Sof: rath und Mitglied ber R. Atab. ber Biffenfch. in Munchen-
- 3) Debea und bie Deliaden. Bon Sofrath Birt in Berlin.

( Rebft einer Rupfertafel, Tafel IV. )

- 4) Amor und Gangmebes. Bom Profeffor Ronrad Levegow, Auffeher bes R. Mufeums in Berlin. (Rebft einer Rupfertafel. Tafel V.)
- 5) Ueber bie alten Dungen von Bantle. Bom Sof: rath &r. Jacobs in Gotha.

entigen Entre Co.

And the second

Saud Francisco

Control of the state of the sta

real constants of the constant of the constant

hte ber fich iges iges bie (id) ådhs fich wei g ju aren tras den Inph inen bers etens ges ben 3eits



т

# Heber Die Eripoben.

Erffe Abhandlung.

(Siergu die Rupfertafel III.)

Es ift anerfannt, daß es in der griechifchen Runftgefchichte einen Zeitpunft giebt, in welchem bas Sandwerf, vorber im Dienfte eines vererbten und treubemabrten Glaubens, fich in fchnellen und fraftigen Regungen jur freien Runft umges ftaltet : Derfelbe Zeitpunft, in Dem jugleich Die alte feftges grundete Ariftofratie faft uberall ju manten beginnt, und bie und ba mehr ober minder porbereitet freie Berfaffungen fich entwickeln; berfelbe, in bem nach allen Richtungen bas machs tiger gewordene Leben alte Formen gerffort und bon fich In Diefer Epoche ber Runftgeschichte erscheinen zwei Claffen von Berten, vor allen geeignet ben erften Unftoß gu geben, Die Bermen und Die Eripoden. Beide maren im Alterthum fo jablreich, daß die zwei anfehnlichften Stras Ben des minflichen und enggebauten Athens von ihnen ben Ramen erhielten : wie der Bilbhauer lange ein hermogloph bieß, fo fannte ber Ergarbeiter fein ebleres Werf als einen Dreifuß, ber burch alte Capung ben Gotterbilbern nah bers mandt, boch jugleich der gebundenen Runft, ehe Athletens ftatuen ublich murben, den moglich freieften Spielraum ges ftattete. Warum fonnten weder hermen noch Tripoben ben Bliden berer entgeben, welche Die Wichtigfeit Diefer Beits epoche anerfennen; und wenn meine Bemubung Die lettern

in einiges Licht ju feten bermocht hat: fo foll paffelbe auch ben erftern nicht fehlen burfen. 1)

Der Eripus ift ein beiliges Berath, welches ber Dels phifche Apoll bon feinem Bruder und Rachbar, Dem Diomy fos am Parnaß / entlehnt hat. In den Gebirgsichluchten und Engpaffen Des Parnag und Kirrhis grangten Die Bolfer, welche man ale Pfleger beider Dienfte in mnthifcher Beit ans feben barf, Die Rreten bon Rirrha und Die Ehrafer bon Daulis, fo unmittelbar, daß ein mechfelfeitiger Austaufch beiliger Enmbole und Sagen Daburch nothwendig veranlagt werden mußte, der in den Mothen von Orpheus deutlich genug bervortritt. Der Dreifuß bat alfo feine eigentliche Bedeutung in bafchifchen Religionsideen, mo et Die gerriffenen Glieder Des Gottes felbft aufnimmt : urfprunge lich ift er der dreifußige Siedeteffel (τρίπους έμπυριβήτης), der in der alten Saushaltung ben Jag uber auf bem Reuers und Opferheerde fand. Ber sweifelt, bag Diefe beilige Cage, fo frembartig fie bem Bolfsalauben mar, fich boch geitig in bas Delphische Abnton eingedrangt habe, mo uns fern ber golonen Statue Des Apollon eine flufenartige Erbos bung bon Rundigen als das Grab des Dionnfos anerfannt murbe, 2) und eine burch fpatere Bothagoraer entftellte Gage Den Dreifuf felbit fur bas Grabmal Apollous ausaab. 1611

Micin dem Delphischen Cempelgebrauche genfigte feineswegs ein Keffel, in ein Bestell mit drei Jussen gestangt und höchstens auf einen abnilden Unterfals gestellt: sondern um das spmbolische Geräft jum ihnenden Seffel der Phissis qui machen, mußer Mancheriel binufommen. Nun trugen bei



<sup>1)</sup> Das zun ichft Folgende gründer fic auf Bemeisstellen und Ausstützungen in der Dissertatio de tripode Delphico. Professionem philosophiae in Academia Georgia-Augusta extr. in se succepturus seripsic Car. Odofr. Maller, Gottinges Jan. 1826;

<sup>2)</sup> Eine genügende Auttorität fit der Attifche Mantis und Ereget Philodoros bet Enfeb, Chronicon prent Scab. p. 21. bel Stebells. Daß es wirflich ein Abrton war, gebt aus Paufanias 10, 24, 4. berver. Bergal noch Abrillos gegen Inflan S. 322. Spanth.

Minge ober Saudhaben, oberhalb der Hise derftige, eine Discusähnliche völlsommen platte Erzsche ibe, auf weich der die Priesteria mit Amstand und Sequemischies sigen fonntet da sie sich hingegen auf dem hemispkärlichen Social volls sie wohl sie neuerdinag geset worden ist, mit alter Schnelstraft nur höchst peinlich und ängstich hätte erhalten thinnen. Diese Wetallschebe (d voo resmodog zwixlog, lanx rotunda et metallica) heist holmos, und der Dreisus erhalten kannen der Mamen der mensa Delphica.

Dagu fam ein Schellgefaß, bon Ronnos a Zwy, bon ben Romern cortina genannt, von bunnem Eriblech gebils Det und icon bergiert, wie wir es auf dem Dresdner Rans Delaberfuße amifchen bem Rauber Berafles und ben mit ibm tampfenden Apollon liegen feben. Geiner bath Giabnlichen Geftalt ju Rolge fann Dief Gefaß unmbalich als Decfel auf Dem phialenformigen Reffel gelegen haben; vielmehr icheint es umgeftulpt und mit ber Bolbung nach unten bineingefest worden ju fenn. Da es indeffen nur bestimmt mar, ben aus der tiefen Rluft auffleigenden und durch eine Deffnung in ben Reffel eindringenben Erbhauch aufzufaffen und bon ibm bewegt und erichuttert ju tonen, bei allen Abbildungen Des Dreifufes aber faft nie in feiner rechten Lage ericheint : fo ift es fchmer, uber Diefe ju fichern Ergebniffen ju gelans gen. - Co alfo fegen wir bas Gerath jufammen, wels ches ber Bothia jugleich einen feften, ftetigen Gis gemabrt, und boch burch ben leifeften Sauch Der Omphe, welche mes bend , duftend , begeiffernd aus bem Erdnabel auffteigt , ge: rubrt und zu tonen vermocht werben fann : und haben es vielleicht beutlicher bor Mugen, als Die meiften Befucher Delphi's, welche burch ben Schatten bes umbergefesten fors beers und die gebotene Entfernung, jenfeits der das Adnton begrangenden niedern Mauer mobl ichwerlich mehr als eine beilige Dunfelbeit ichauten.

Bon dem Delphischen Orafel aus geht nun Gestalt und Anwendung des Oreifußes theils auf andere Orafel, nas mentlich das Klarische und das in romischer Zeit aufblubende Delifche, \*) theile überhaupt in ben Tempelnebrauch über: fo daß felbit Die Dionnfifchen Dreifufe auf Den Choregifchen Monumenten Athens Durch eine fehr naturliche Rudwirfung Die acht Delphifche Form angenommen haben. Go gab ber Tempel ju Delphi jugleich Die Becanlaffung ju einem fruben Betrieb ber Ergarbeit. Und Deuten Darauf nicht fcon Die golonen Reledonen, Die nach Bindar bon ber Dede bes ebernen Saufes fangen, meldes in Dotho fruber als ber Tempel des Trophonios und Agamedes geftanden haben foll ? 3) Dergleichen golone Bogel bingen als Ginnbilder ber weiffas genden Tauben auch an der Dobonaifchen Giche: 4) Die Dels phifchen werden an Geftalt Inngen, an Gefangesjauber Si: Aber wie? mare es moulich, baf fich renen verglichen. eine fo bestimmte Rachricht von der Musschmudung eines Tempels erhalten batte, Die nicht etwa mythifch allein, fons bern pormpthifch ift, und bon bem Somerifchen Somnus nicht einmal anerfannt mirb? Die Cache berbalt fich obne 3meifel fo. Der alte Tempel ber homerifchen Beit, welcher Dipmp. 58. durch Brand ju Grunde ging, batte einen uns terirdifchen Ebefauros, Der in alter Beife; anarblich pon Trophonios und Agamedes gebaut mar: 5) bergleichen

<sup>\*)</sup> Rifander Alexiph. v. 11. Schol. 'Panios vies Aegnros Schol. Apoll. I. 308. — Birgil Menele 3, 92. Lufan 6, 42.

<sup>3)</sup> S, über biefe Buidte im Renen Teutschen Mertur 1800. V. St. E. 35. und in ber Commentatio de vasenlo Looris reperto. Rostoch 1835. und Botriger im Mertur a. D. E. 55. ber alber nen Schiften von Arbito und Bern, Quaranta nicht ju gedenten. 3d habe mid nicht ohne Granbe an die Meinung bes zweiten Gelebrten angeschoffen.

<sup>4)</sup> Phileft: Jonne 2, 34, S. 283. Optr lit der zoode in 60 No d'onfant aus dem Georgie fich Edeben, defin Ebereite med Oodona unten behandelt werben. Ernde fi in nach Philoptrated die geldne Laube nach Oodona gefonnten. Wer erkenn nin nicht den Wiffperstand in Hervdet II. 45?

<sup>5)</sup> S. Orchomenos und bie Mungen S, 244, über ben Latros oddos.

Schabbaufer maren aber, wie bas bes Atreus (nach Sirt ), wie ber Thalamos ber Danae, wie ber Dempel ber Pallas ju Sparta, wie bas eherne Gefangniß, morin Ares bei ben Moiden Schmachtet, und bas fogenannte eherne Rag Des Eurofibeus, mit Erwlatten befleidet, und beigen barum eberne Saufer. Ein folches bezeichnete Die Gage ber Delpher, nur bag fie bas, mas neben einander beffand, in chronologische Rolge fette : mas febr leicht gefcheben tonnte. feit jener alte Tempel untergegangen , und ein ganglich neuer von ben Alfmaoniben nach einem Afford mit ben Amphiftno; nen und Delpbern aufgebaut morben mar. Damais murben Die Beibgefchente, Die Gold ; und Gilbergefage; Die in dem Thefauros ober im Tempel felbft geftanden hatten, in Die einzelnen Schabbaufer ber Stadte (χουσου γύαλα bei Curipides) in tumulenarifcher Gile und ohne Ordnung ver theilt. 6) Und durfen wir nun nicht, jenen Grundfagen folgend, auch Die Lorbeerbanbe und Das Ringetzelt Der Dels phifchen Sage fur einzelne Sabernatel Des alten Tempels erffåren ?

So viel von dem Orte jener fingenden Reiedonen, die ohne Iweifel unter die alteeln Aunstwerte von Deiphi gehdr ten. Allein weit jahlreicher und bedeutender waren die Weiftripoden, welche vor den Bilvalalen alle Hallen nud Kaume der Tempel füllten. 7). Bor allen des Delphischen: dem noch spater, wenn andern Steten Statuen ges lobt und geweißt werden, pflegt der Hortsiche Gott einen Dereifuß zu erhalten, der Arabitus genannt, mit den Gieters bildern auf einer Stufe der Achtung steht, west nach der Schalbern auf einer Stufe der Achtung steht, weich des die Gestalt einer dreitbefigen Schlange hatte. Es ist derselbe, welchen Paussaufant auf einer Breife und einem Gestell, welches die Gestalt einer dreitbefigen Schlange hatte. Es ist derselbe, welchen Paussaufantas übermützige und allen Helmen misskallie uhrertschieft dwoget merkwird nachte. 9 Die

<sup>6)</sup> Berob, I. 50. 51.

<sup>7)</sup> S. Theopomp 40, bei Athen. 6, 231. f.

<sup>8)</sup> herob. 9, 81. Ehnfpb. I, 132. Chol. Rebe gegen Redra

Bhofece randem berhach bad goldne Beden: 9) nur ber Insterfag fonnte dunch Conftantinus Magnus nebft anderm Treisfüßen nach Sonstantinupel fommen, um bier im hippodrom aufgestellt zu werben. 120) hier fach ibn noch nach der futfig fohm Eroberung B. Bolliud als eine hohe ehrene Salut an melder die Windungen dreiter Schlangen ausgedrückt waren, welche fich inach oben zu mit drei Hauperen ausseinander beuaten. 221

Bon Delphi aus lassen sich bie Tripoben nach allen Rich, tungen verfolgen, indem sie in dietere Zeit wohl meist in bestimmten Seiga an das Aratel over dem Apostodiens, spakter allgemein an Welfsagungen, Wettspiele, heitige Priester thumer erinnen. So haben ihn schon, und ywar nicht auswärtes, fondern immatris geprägt, die alten Voppmainis sen von Aroton, welche Etadt dem Ovatel ihren Zeoppmainis er von Aroton, welche Etadt dem Ovatel ihren Zeoppmainis der debt die Seidte Geschieden Etadte die Etitlen und verfagte als andere, wei sie die Seidne der an Delphi anschließen. 12) Aus Zehpi

S. 1378. R. Plutato de Herod malign. 12. S. 341. S. Nepos Pauf. I. Bon Gelons goldnem Dreifuße Diod. II, 26.

<sup>9)</sup> Panfan. 10, 13, 5.

<sup>10)</sup> Bergl, unter cliender Biede. V. Constant. 5, 54. (öpse and ir die freiende Alaliso) Sojomiens Hist. eccl. II, a. 5. Sofimos 2, 31, 2. Des leigtem Musigge: "pikows kows die and ard of ord Ikasikawse die alalise erubt mobil nur auf Mispertweind der Soster Ano.A.A.NOZ A.N.A.M.

<sup>11)</sup> Topogr. Constant. II, 13. Spon. Voyage T. I. p. 254-

<sup>12)</sup> S. das weitlauftige, aber sehr übelgevednete und untritische Bergeichnis bei Gaise Lex. nurn. T. V. P. II. p. 75-146. Conftant erscheint der Gergisch and den Müngen der Tross Aug. Colonia werden der Gergischische Meinessischen Sibplie, eben so wie auf den Müngen der Gergischische Meinessischen Sibplie, eben so wie auf den Müngen der Gergischische Auf von der Beinischen Auf von der Beinischen Auf von der Beinischen auf der Gergischische Sibplie fehr die fabet vom Eineas in Latinum sehr einfass erstätum gebr einfass erfläten

führen auch alle Begleiter bes heiligen Gereich jurude, die Delphinischen Apolls, der Rabe, der treue Bogel bes weissgemen-Gottes, die Schop ber treue Bogel bes weissgemen-Gottes, die Schlange, die sich vielsach durch die Ordnung des Kescels hindunch oder mit einen der Füße herumvinder, jur Er winnerung an den alsen Währter des Erdonatels, die Lord beerz weige, die bald durch die Küße durchgezogen, bald oben aufgestecht find, bald zu beiden Seiten ferabbangen, bald die Beld die Kische der Kingel zu berreten scheinen. Ein kops beerzweig lag stets auf dem Delphischen Orakelsig, den die Bystige, sobab sie weissgen wollte, hinvegnachm und um Port Korf letet.

Allein fo baufig Die Dreifufe auch noch in fpater Beit bis auf Ratatalla berab auf Dungen ericheinen : fo maren fie boch aus bem leben verschwunden, und fommen felbft in Apollotempeln nicht mehr als Beihaefchenfe por. Die Chre ber Eripoden ift burchaus alter als Die Bluthe Der Runft, alter als Die Berferfriege: fie trifft gang eigemtlich in Die homerifche Beit. Es ift fein Zweifel, baf bei ben Reftvers fammlungen ber Jonier auf Delos und ber Meolier bei Grye neion ber Delifche und Groneifche Apollon Tripoden als Preife Der Bettfieger austheilte : wie fie es bei ben Eriopis fchen Maonen - mo indef Die Dorifche Religiofitat nicht juließ, fie aus dem Tempel nach Saus ju nehmen - und Den Panionien auf Mofale maren. 13) Und wie binwies Derum Der Bootifche Ganger an ben Leichenspielen von Chals fis einen geobrten Dreifuß ale Breis erhalt, ber noch in Bellius und Paufanias Beit auf dem Belifon 14) gezeigt wurde: fo barf man wohl annehmen, bag auch in ben altes ften mufifchen Maonen, ben Delphifchen, Dicfelbe Gitte berrichte. Daber werden bei homer Eripoden oft von tolofs

laft). Am geputieften haben ihn ble Mungen von Antiochia wegen bes Dapfindifchen Apollon, die Eintrachtmungen Άδελφων Δημων von Antiochia und Selentia er Πιερία, und die Sprifchen überhaupt.

<sup>13). 3</sup>on ber Eragobienbichter bei Pauf. VII, 4, 6.

<sup>14)</sup> T. u. 29, 659, Pauf, IX, 31, 3. N. A. III, 11.

faler Große bei jeder Gelegenheit als Preife gegeben ; Die ber Sieger an ben Banden feines Daufes aufftellen, und mit Pfloden an ben Boben befeftigen burfte. 75) : Co fcmuden auch nach Bindat Jolaos und Raffore Die Beroen, ihr Saus mit Tripoden; goldnen Schalen und Reffeln: 19) biefelben Preife fab man auf bem Raften Des Appfelos bei ben vielbes fungenen Leichenfwielen bes Delias / an welchen auch jene Belben Theil genommen. (18) : Endlich wurden noch Ol. 47, 23 ale Die Amphiftponen nach. Befiedung Der Rirrhaer Den eiffen großen Bythifchen Agon feierten Eripoben als Rampfs preife gegeben, (48) allem jum lestenmal: Denn mit ben erften Dreisfrangen in Dythifden Bettfpielen, Dipmp. 49, 3., berichwinden Die Dreifuge nicht aus Diefen alleine fondern aus allen Symnifchen und Apollinifchen Agonen. Es ift Diefer Zeitvunft genau berfelbe, in welchem nach Demetrios Dem Phalereer 19) Die offentliche Erflarung ber Gieben Bei fen acithab, und unter ihnen allen ber Dreifug berums Rianderte, Den man jugleich, obwohl mit verschiedener Ins fcbrift im Memenion gu Theben, in dem Didomaifchen Tembel, und wohl mit dem meiften Rechte ju Potho bors winter 20) Benigftens ift in Diefer Cage, fo mabrchenbaft fie auch umgebildet fenn mag, ber Untheil Avollons und ber

<sup>15) 3</sup>l. 11, 701. 17, 717. 23, 264. Enflath. ju 3l. 9, 264. vergl. Herod. 1, 144. aposenassákevse róv roknoda.

<sup>16) 3</sup>fthm. I. v. 19.

<sup>17)</sup> Pauf. V. 18. 4. Schol. Bind. a. D.

<sup>183</sup> Phili, K. v. z. Infairft eines Dreiftiges im herateton in Abren: Exisphorous Apnas Idyna: Ilyana If in infaire soft agaaly Apparations is also have Talaga d'adjourne and aktiour. In die flittechung der Polifici fik Pauf, verworren, und ich folge der varifieden infairft.

<sup>19)</sup> Bei Diogen, E. I. 22. Die drappanit bes Demetrios mar ohne Zweifel hauptquelle bes Marmor Parkum: er feste die Ernennung der Sieben B. und ben erften down Gregariens gleichzeitig.

<sup>20)</sup> Plutard Solon 4. - Raffimachos bei Diog. 2. I. 29, vergl. Menagius ju D. 2. I. 28. S. 17.

Amphiftponen an der Auszeichnung jener Manner als hiftos rifc ficher feftzuftellen 21).

Wenn von Dinmp 48, 3. ber Somnifche Sieger fich mit dem Lorbeer , oder Delzweige überall begnugen mußte: fo erhiclt fich der Dreifuß bedeutend langer ale Breis Di os unfifder Reftchore. Steine und Tripoden find ber Lobn Des Dithprambifchen Dichters; 22) Der Athenifche Choreg erhielt bon feinem Stamme, wenn er gefiegt batte, einen ebernen Dreifug, ben er vergoldet oder fart verfilbert auf bffentlichem Plage aufstellen durfte 23). Paufanias ermannt in einer gelsgrotte an der Afropolis oberhalb des Theaters einen folden mit zwei Worten : es ift bieg aber bas Den fe mal Des Thrafpllos, jest die Rapelle des Panagia Spiliotiffa, unfrer Lieben Frau in Der Grotte 24). eine fleine nach born offne Tempelhalle, in welcher ber bon Thrafpll Ol. 115, 1. Dedicirte Tripus fand. Aber nicht fur fich allein batte ber Choreg ben gierlichen Bau errichtet: noch Ol. 127, 2. ein Denfchenalter fpater, feste bas Bolf als Chren Chorea zwei Dreifuge oben auf gur Rechten und Linten Der Statue Des Gottes. Der Cohn bes Thrafpllos ale Ugonothet batte vermuthlich bagu bie Berwilligung geges ben. Co mar ohne 3meifel auch der Tempel beichaffen, Den ber freigebige Choreg Rifias aufzuftellenden Eripaden meis bete 25). - Sang in der Rabe Diefes Denfmals, gleichfalls oberhalb ber Telfenfige Des alten Theaters, fiehn ; mei forinthifche Caulen, beren Abafus nicht vieredig, fondern dreifeitig ift, und die Solungen jur Mufnahme breier Sufe geeignet noch beutlich jeigt : auf einer Diefer Caulen

<sup>21)</sup> vergl. Plutard de garrul. c. 17.

<sup>22)</sup> Simonibes VI, 213. Anthol. Palat.

<sup>23)</sup> G. bie angeführte Dissert, de tripode p. 9.

<sup>24)</sup> Pauf. I, 21, 5. Stuart Antiquit. of Athens. Vol. II. p. 29. Wilkins Atheniensia p. 69.

<sup>25)</sup> Plutath Rif. 3. δ τοῖε τορηγικοῖε τρίποσεν ὑποκείμενος ἐν Διονύσου (περιβόλω) νεώς, vgl. Attitib. I. τορηγικοί τρίποθες ἐν Διονύσου.

fann ber filberne Dreifuß bes Ungaprafier Meidraos geffane ben haben 26). Geht man von ben angegebenen Punften 300 Schritt offmarts weiter bis jur fogenannten Laterne Des Demoftbenes, Dem choregifchen Donument Des Enfis frates aus Dinmp. 111, 2., fo ift dadurch die Richtung ber Eripodenftrage gegeben, einer ber menigen nahms baften und glangenden im alten Athen. Gie fing an bem Relfen ber Afrovolis unmittelbar uber bem Theater an . und jog fich fuboftmarts bon ber Burg in geraber Richtung fort. Un Diefer Strafe lagen Die Dionnfostempel, von Denen Paus fanias redet: 27) an ebenderfelben fand ohne 3meifel auch Andofides Dreifuß auf einer boben Gaule, einem Gilen aus Porosftein gegenüber 28). Ja auch bas Pothion muß bier gelegen haben, wie ja bier Die Tripoden ber Chore an ben Thargelien aufgeffellt murden 29). Denn es wird ausbruds lich bemerft , bag ber große Banathenaische Reierzug , welcher bom Martte Des innern Rerameifos um Die Afropolis berums fcmentend erft nordlich durch die hermenftrage bei bem Des lasgifon porbeigog, und um weiter gu ben Dropplaen gu ger langen, Die Eripodenftraße gar nicht umgeben fonnte, in Dies fer Gegend bei dem Pothion borbeigefommen fei 50). nach mar Diefe Strafe Der Cammelplas Der fconfen Metalls arbeit mehrerer Jahrhunderte, und ihre Denfmaler und Infchriften gaben Stoff ju Demetrios Des Phalereers und Panatios dronologifchen Unterfuchungen und einem Infdrife tenmerfe des Athenischen Lopparaphen Deliodor 51).

<sup>26)</sup> Philodotod bri Hatpott, πατατομή. Αίσχραϊος Άγαγυράσιος δείθηκε τον ὑπὰρ Θεάτρου τρίποδα παταργυράσας νενιπηκώς τῷ πρότερον ἔτει χορηγών καιδί παὶ ἐπάγραψέν ἐπὶ τὴν πατατομύν τῆς πέτρας.

<sup>27)</sup> I. 20, 1.

<sup>28)</sup> Plutard 2, Aubof. Th. 12. C. 229, 5.

<sup>29) 3</sup>faos Rede IV. G. 113. R. Guidas Hostor.

<sup>30)</sup> Uthen. IV. 267. f. Philoftr. 2. der Sophiften II, 5. G. 550.

<sup>31)</sup> Plutard Arift, I. Sarpotr. Orgrwp.

Co maren in Athen die Tripoden ein froblicher Chrens fomud ber berrlichften Chore und Reffeier: mehr als Alters thumer, als Undenfen Der Bergangenheit fab man fie im Ismenion ju Theben. Apollon Ismenios, Der Schirms und Schutgott Thebens, Deffen Tempel außerhalb Der Rings mauer am Flufden Jemenos in einer bochft fruchtbaren und mafferreichen Gegend lag, ift gang ohne 3meifel eine Dels phifche Colonie. Denn der Gebrauch der Daphnephos rien, Der bei den Bootifchen Tempeln Des Apollon Jomes nios und Galarios fatt fand, ift eine Deutliche Rachbilbung ber großen Delphischen Theorie nach Tempe: an beide fnus pfen fich ennaeterifche Enflen. 32) Der Rnabe, ber an ben Danhnenhorien als Chenbild Des jungen Apoll ben gorbeer brach und beimbrachte, weihte Darauf dem Gotte einen Eris pus : Datu murben Die edelften und iconften Cobne noch lebender Eltern ausgefucht: auch Berafles follte ben Lorbeers imeig getragen und fein Bater Umphitrpon fur ihn ben Eris pus gemeiht baben, beffen angebliche Infchrift noch Baufas nias gelefen gu haben icheint. 33) Bir verwerfen aber Diefe Sage auch aus gefchichtlichen Grunden, Da eine begrundetere Angabe Die Ginfubrung der Bootifchen Daphnephorien erft in die Zeit bes Meolerauges fest, 34) und überhaupt erft burch Diefe Bolfermanderungen Delphi's Anfebn allgemein und Apollon Bothios religiofer Gefengeber Griechenlands murbe. Das Berdammungeurtheil über Die Inschriften mit Radmeis ichen Buchftaben auf andern Dreifugen Des Jemenions, Die Amphitryon bon der Siegsbeute, 35) Cfaos als Rampfpreis geweiht haben foll, bedarf feiner Befraftigung: obichon nicht geläugnet merden barf, bag die Polyiknia 36) nirgends

<sup>32)</sup> Ordomenos S. 219. Aber nicht von bem Daphnephotos, foudern vor ihm murbe bie talendarifde nond getragen.

<sup>33) 9, 10, 4.</sup> 

<sup>34)</sup> Dichomenos G. 393.

<sup>35)</sup> Der Lelebolichen Piraten. Soll man ichreiben: Άμφιτρύων μανάθηκε νεών απο Τηλεβοάων.

<sup>36)</sup> Bie die Buchtaben fubftantiv in ben Apaie Tylior p. 99.

früher als bei dergleichen Anathemen angewandt wurden: 37) wie noch auf den nach Bygang geraubten Tripoden alleriel Archaftiches, j. B. LAFOKAFON, DEMOPHAFON für Λασχοων, ΔημοΦιον, nach Prifcian's Beeicht, ju lesen war, 39) Jenen mythichen Dreifuß des herakles haben wir noch in einem Aunstwerf mit der deutlichen Ins schrift vor Augen

## ΑΜΦΙΤΡΤΩΝ ΤΠΕΡ ΑΛΚΑΙΟΥ ΤΡΙΠΟΔ ΑΠΟΛΛΩΝΙ.

Ich meine das beruhmte Basrelief der "Thaten des Beras fles," welches, fo ich nicht irre, Die Beiligsprechung bes Beros nach Argivifchem Mothus Darftellt. 39) Diefe Apos theofe festen namlich alte Chronologen in das 38fte Sabr nach dem Unfange feiner herrichaft in Argos: Damit ftimmt es febr mobl uberein, wenn Diefelbe nach der Unterfchrift Des Marmore auf das 58fte Jahr ber Berapriefferin Abmeta, Tochter bes Eurnftheus, fallt, ein Snnchronismus, ber fich auf Sellanitos "Priefterinnen der Bera" grunden mochte. Die Apotheofe felbft hat der Runftler fo ausgedruckt: Die fcone geflugelte Sebe bringt Ambrofia berab, und fchentt fie in Die Dargereichte Phiale Der Abmete; auf Der andern Seite fteht Berafles und ftrecft feine Schaale aus, um ben pergotternden Trant ju empfangen. Der Dreifuß und Die Caulen bezeichnen feine Thaten. Run fchwebt er oben berflart im Thiafos ber Satnen und niedern Gotter dem Dinmpus zu. -

Ich febre auf den Tempel des Ismenichen Apollon 3th rud, einen Schat goldner Tripoden nach Pindar, 40) die uns noch durch andre Berfnupfungen merfwurdig find.

Chishull heißen und fonft. Aber ber Ramen Kadueia ppappara ift ficher nur Difteutung.

<sup>37)</sup> Ariftot, mirab. auscult. 104.

<sup>38)</sup> I. p. 6. VI. p. 63. Ald.

<sup>39)</sup> Bor allen anbern gezwungen find Joega's Erflarungen bavon Bassiril. T. II. G. 117.

<sup>40)</sup> Poth. II. 5. Das Lieb felbft ift im Jemenion aufgeführt,

Bie namlich die unterworfenen Acferbauer Der Orchomes nifden Segend ihren Fruchtzehnten weiland in Das Minnnis iche Staatsheiligthum, ben Charitentempel, feuerten: 41) fo maren nach ber Bootifchen Eroberung Die Ummobner Thes bens auf bas Ismenion bingewiesen. Dier mar ein Stamm The bageneis, ohne 3meifel Belasgifche Ureinwohner, welche Die fruchtbaren Eriften am Afopos bis an Deffen Muns dung bewohnt hatten, bernach bon den Meolifchen Bootern unterworfen murben. Diefe maren berpflichtet ju beftimms ten Beiten einen goldnen Dreifuß in den Tempel Des Jomenis ichen Apollon - Des neuen Sauptgottes, Der Die alte Des meter Achaa und Rabiria gurucfgebrangt hatte - eingulies fern, nicht als eine Liturgie, wie Die Bater Der Daphnephos ren, fondern als Tribut. 42) Indeffen erfannte berfelbe Tempel jugleich eine gemiffe Abhangigfeit von bem alten Das tionaloratel ju Dobona an : indem jabrlich nach altem Ges brauch, beffen angebliche Entftehung burchaus fabelhaft ift, ein Dreifuß bei Rachtzeit aus dem Jemenion berausgenoms . men und berhullt nach Dodona gebracht murbe. 43) Theorie begleitet ben beiligen Raub; tripodephorifche Lieder murben gefungen. 44) Babricheinlich bilbete Diefe Eripodes phorie mit den Parthenien und der Daphnephorie nur ein großes Reft.

Es ift auffallend, wie baufig die Sagen von geraubten, geschenkten, versonen Dreifusen im Altertjum find; und asst überall grunden sich herrichaftsrechte, Ansprüche, Ans maßungen darauf. Ich erinnere an ben Dreisus, den ber

bei der Weihung des Kranzes oder vielleicht eines Dreifußes. vergl. Hertod. I. 92. Auch war bier obne Zweifel der eberne Abfelsame, desten Früchte Kampen waren. Er kam durch Allerander nach Kome, später nach Bom zum Apollo Palatinus. Plinius L. N. 34,8-

<sup>41)</sup> Ordomenos G. 47f.

<sup>42)</sup> Chenba G. 397.

<sup>43) 6. 385.</sup> τριποδήφορείν els Δωδώνην.

<sup>44)</sup> τριποδηφορικά μέλη, Profies bei Photies S. 987. Pollux 4, 7, 53.

Gott bes Tritonifchen Gees bon ben Argonauten als Begens gefchent fur Die Erbicholle empfing : und Der mit alten Buchs faben beidrieben noch fpater bei ben Guefperiten porges geigt murbe; 45) an ben, welchen eine Theorie bei Eripobiss fos im Degarifchen gande fallen ließ; 46) por allen aber an ben befannteffen, welchen Berafles bon Delphi raubte und nach Pheneos in Arfadien brachte, aber bem Apollon fogleich mieder gurudftellen mußte. 47) Die Musbildung Diefer Sage ift bochft buntel . Da fcon febr geitig ein Enpus ber mis thifchen und funftlerifchen Darftellung allgemein murbe, und Die Autoritat Dotho's andre Ortsfagen verbrangte : wenn aber Berafles Der Thebaifche Beros ift, wie gegen Cicero Thebens Dungen gu beweifen icheinen: 48) fo Durfen mir mobl an Die Colonialverbindung von Delphi mit bem Jomes nion, und an das Streben aller Colonien erinnern, fich Gots terbilder ober andre Beiligthumer aus ber Mutterfirche gu verschaffen, welches in Sage und Befchichte oft genug uns verfennbar am Tage liegt : fo daß alfo fur ben neuen Saupts tempel feiner Baterftadt, Das Ismenion, Der Thebaifche Beros ein Beiligthum ju erfampfen gefucht batte. - Unter Den Basreliefs, welche Diefen Raub meift wie freie Rachbils bungen eines Originals barftellen, fichert Die Ginfalt ber Unlage, Der ftrenge Fleiß Der Ausfuhrung, Die gleichmäßige Alterthumlichfeit Des Gangen Dem Dresbner Randelaberfuße mobl ben erften Rang ju: Dagegen Die altefte Dreifuggruppe, melde Daufanias ermabnt, wenig Olompiaden über 75, 1. jurud geht. Diefe beftand aus großen Ergbildern ber beiden Streitenden und ber Leto und Artemis jur einen, Der Athena gur andern Seite. Ampflaos, Dinllos, Chionis batten fie gearbeitet, Die Phofeer nach einem Siege uber Die Theffaler am Barnaf geweiht; Berodot fab fie bor dem Tempel, Daus

<sup>45)</sup> Ordomenos G. 354.

<sup>46)</sup> Pauf. I. 43, 7.

<sup>47)</sup> vergl. Ereuger ju Cicero Nat. Deor. III, 16, 47.

<sup>48)</sup> S. die alte Thebaifche Munge bei Bifconti Mus. Pio-Clem. T. VII. tb. B. n. 10.

fanias im Korinthischen Thefauros. 40) Diefelbe Gruppe in Abā war entweder durch den Brand im Phofisischen Krieg untergegangen, oder die Abaer sind kögen zu ftrafen, welche einen ehernen Apoll, Attemis und Leto — vermuthlich Ukberreife jener Jusammenssellung — für ihre eignen Weiße serfente ausgaben. 50

Roch muffen wir ber Thebaifchen Theorie ju ben Reffeln und Dreifugen con Dodona folgen. Einen großen prachtvollen Tempel batte Beus Belasgifos vermutblich nicht, fondern nur eine fleine Ravelle unmittelbar an ber beiligen Eiche. 51) Allein den Peribolos Diefes Beiligthums bildete eine Band eherner Reffel und Dreifuge, Die fich unter einans ber berührten, fo bag menn einer angefchlagen murbe, alle nachtonten, und nicht eber aufhorten, als bis einer wieder angefaßt murbe. 52) Dan bente fich Diefe Band mit bem Beibgefchente der Rorfpraer in Berbindung - einen Rnas ben aus Erg, beffen Geißel aus ebernen Drathfetten mit fleinen Burfeln beftebend von jedem Binde bewegt an ein fupfernes Beden fchiug: 53) fo bat man eine mirflich großs artige Menisbarfe, Deren Eindruck alle Befchreibung ubers treffen mußte. Dief mar aber offenbar nichts als ein Buns

<sup>49)</sup> her, VIII, 27. Pauf. X. 13. 4. vergl. X. 1. 4. Das Berbaltnis biefer Statuen zu bem Werte bes Ariftomebon ift neuerlich nicht immer tichtig beschafter worben. Nach dem Eige bet Phofece auf dem Parnas weihten biefe bie Aripobengruppe, von der auch hervober rebet; nach der Schlächt bei hysampolis und Aleona aber feulten fie die Isonen bes Weissgare Tellies und der Strategen auf, Werte bes Argiver Ariftomebon. Darüber Drichmenos S. 415.

<sup>50)</sup> Pauf. X. 35. 3.

<sup>51)</sup> Darauf führen bie Ansbride valer δ' dv πυθμένι φηγού in ben Chen, Schol. Coph. Trach. 1164. ίδρύσασθαι ύπο φηγώ Διδε ίερον Herob. 2, 56.

<sup>52)</sup> Demon bei Steph. B. und Suidas p. 24. Siebeiis. Philoftr. Itonen 2, 34. S. 859. u. M.

<sup>53)</sup> Sauptzenge ber Perieget Polemon bei Steph. vergl. Strabo 7, 329.

bermerf, wodurch bas Drafel moglichft viel Krembe in Die ebemals blubende, nach und nach immer mehr verodende Segend herbeilocken wollte; an Lefanomantie, Die ben Rirs chenvatern babei einfiel, 54) verbietet ichon bas unaufbors liche Tonen ber Reffel ju benten: 55) glaublicher ift, bag Diefe nach mufitalifchen Gefeten geordnet maren. befagen Die Alten Die größte Runftfertigfeit. Darauf mußte fie einerfeits ber baufige Bebrauch ber Schellenbeden bei Cerealifchem Cult und Trauerfeften fuhren, welches feines: meas Enmbeln, fondern mirflich eherne Reffel maren, andrers feits Die freilich fpatere Unmenbung berfelben in fteinernen Theatern, Da Die altern bolgernen beren gur Refonang nicht bedurft hatten. Mummius brachte Die Schallgefaße Des Korinthischen Theaters nach Rom, wo man fich ihrer aus Unberftand ber Runft nicht bediente. Der Rlang berfelben war genau nach Intervallen abgemeffen. 56) Nehnlich brauchte ber alte Rufifer Lafos von hermione und hippafos bon Metapont, der Pothagoraer, eberne Reffel, Die fie mehr oder minder mit Baffer anfullten, um die Sohe oder Tiefe Des Cons burch Sablen bestimmen ju fonnen. 57) haupt bauchte ben Pothagoraern ber Rlang bes Erzes etwas Beiliges, weil er oft ohne merfliche Beranlaffung bei ftiller

<sup>54)</sup> Riem, Aler. Protr. S. 9. nebft feinen Ansichreibern. Kallim. Delos 286. erweift Richts. vergl. Spanheim S. 566.

<sup>55)</sup> Das Fragment bes Menander bei Steph, ift mohl fo zu reftituiren (vergl, Coisliniana p. 236.)

Λαλιάς τὸ Δωδωναίον ἄν τις ταλπίον,

<sup>&</sup>quot;Ο λέγουσιν ήπεϊν ὢν παράψηθ' ό παριών

Την ημέραν όλην, καταπαύσαι βάττον ή Ταύτην λαλούσαν· νύκτα γὰρ προςλαμβάνει.

Die beiben vorhergehenden Berfe find mir noch buntel.

<sup>56)</sup> Bitrub V, 5. G. 127. Concider.

<sup>57)</sup> Theon v. Smprng de mathem. Platonis p. 91. ed. princ. Creuger Dionyfos G. 304.

Wir überlaffen die weitere Erbrterung der musischen Eigenschaften des Dreisuses Kemeen der Musik. Es liegt unt doagen de, die mannigfache Gestaltung, Umvbildung, Anwendung des Delphischen Gerafts in der plasslichen Kunft darzulegen, von der erlarungswerthen Seichreis dung des Homen des Jowe an die zu den mannigsgen Formen des Eripus im Dienste des Kmischen Lugus.

Sottingen.

R. D. Muller.

(Der Befchluß in einer zweiten Abhandlung im nachften Stud.)

<sup>58)</sup> Enftith. ju 3l. 16.

οἱ Πυθαγορικοὶ φαδὶ - Τὸν ταλπὸν καυτὶ δυνητεῖν Πνεύματι θειοτερῷ - διὸ καὶ τῷ Ἀπόλλωνι τρίκους τοιοῦτος ἀνάκειται,

<sup>59)</sup> Athen, 14, 637, c.

## Radweifungen gur Rupfertafel III.

Bon biefen Dreifugen ber einfachen und urfprunglichen Geftalt ift

A. mit bem Solmos, obne Cortina aus bem Dreifufraube auf bem Dreedner Candelaberfuße entlehnt. Mugufteum Zaf. V.

B. Die babei liegende und berausgefallne Cortina. Ebend. C. Der von neuem tonfefrirte und auf eine Caule geftellte

Dreifuß mit Undeutung ber Cortina. Chenb. Zaf. VII. D. Mus bem Dreifufraube auf einem Bafengemalbe bei Mil-

lingen peintures antiques pl. XX.

E. Pothifcher Dreifug nach einem Bafengemalbe aus ber Bamiltonfden Cammlung I, 33. Doch ift bie bort gegebne Beidnung fcmerlich gang richtig.

F. Einer von den Dionpfifchen Dreifugen in Basrelief wifden ben Seitentapitalen bes doregifden Monuments bes Enfiftrates. Stuart Antiquities of Athens Vol. L. chap. IV. pl.'3 u. 6.

G. Die Cortina auf einer Munge ber Mamertiner in Gicis

lien. Edhel Sylloge num. anecd. Tab. II.

H. Athenifche Dunte bei Stugrt a. O. chap. IV. p. 27 und fonft.

I. Uralte Mange von Rroton bei Edbel a. O. Tb. I. n. 12. K. Der Dreifuß von einer alten Krotonigtifchen Munge n. Bemertenswerth find Die berabhaugenden feinen Retten,

veral. Dissertatio de tripode p. 17.

I. Der Dreifug von einer Dange bes Demetrios Philadels phos Mifator. Haym Thes. Brit. VI. p. 72, Q. Bier find Die Retten von bem Bolinos angebracht.

M. Denarius des Triumvir M. Lepidus als Pontifex ma-Baillant numi familiarum Romanarum T. I.

Aemilia n. 34.

N. Duthmaffiche Befalt bes Delphifchen Tripus vervollständigt. I. Bolmos mit bem Borbeergmeig. 2. Ringe, Sandhaben. 3. Cortina, Ochellgefaß, greior. 4. Reffel, λέβης, γάστρα.

Dan vergleiche biegu die Dreifuffammlung bei Gpon Mis-

cell. erud. antiq. p. 118.

lleber die mythologische Bedeutung der auf Aegina gefundenen Bilofaulen.

Die Bichtigfeit, welche Die auf Megina gefundenen Bild: faulen nicht nur an fich als bortreffliche Runftwerte, fondern auch fur Die Runftgeschichte ale Die einzigen Denfmale, an benen fich Die Eigenthumlichfeit Der Runftentwickelung mit Bestimmtheit nachweisen lagt, fur jeden Kreund des Alters thums und feiner artiftifchen Erzeugniffe haben, lentte gleich unmittelbar nach ihrer Entdeckung Die allgemeine Aufmerts famfeit auf fie, und feit jener Beit haben fie, Diefe bochge: feierten Werte, nicht aufgebort, Die Archaologie ju ihrer Deutung und Beurtheilung in Bewegung ju fegen. ift, mas uber fie gefchrieben und gemuthmaßt morden, ju einer nicht mehr fleinen Literatur angewachfen, und bei bem Bielen, mas an ihnen rathfelhaft und eigenthumlich ift, noch mehr aber bei bem geringen Daas gelehrter Renntniffe und wohlbegrundeter Unfichten vom Alterthum, mas die Deiften, welche Archaologie lieben, ju ber Untersuchung ju bringen pflegen, fonnte es nicht fehlen, daß die Meinungen und Unfichten uber Die neuaufgefundenen Megineten auf Das Ents fchiebenfte bon einander abmichen, und eine Daffe unbaltbas rer Dinge uber fie gefagt murbe, welche fich noch fortbauernd bermehrt und Die Ginficht befonders Der Ungeubtern auf lange Zeit binaus ju verwirren brobt.

30 habe mir vorgenommen, in viefem Auffage mich alles deffen ju enthalten, welches ju bestimmen eigene Unschauung jener Aunstwerfe nötzig ist, indem ich mir vorbebalte, sierüber in vieser geitschrift dann ju verichten, wenn irne bertichen Reanieren bier in Munchen unsere Mitchiraer und Rachbart geworden find. Mur einen Theil besienigen will ich bier behandeln, was fich auch aus der Berne ofine jene Kenntnis aus den Berichten, Beschreibungen und Beich nungen, die wir nun in reichem Maafe bestigen, herfeiten und archboloaistic bestimmen lafet.

3ch babe ju ben Abhandlungen über die Epochen ber bile benden Kunst unter ben Griechen S. 72 u. 73 meine Ansich ten über ben Inhalt und die Bebeutung ber beiben Statuens gruppen gesagt. Was bort als in einer Ummertung nur im Allgemeinen und ben Sauptjugen nach dargefellt wurbe, foll bier weiter ausgeführt und begründet werben.

Unfere Lefer miffen, Dag Die Bilbfaulen, bon melden mir fprechen, zwei Gruppen bildeten, welche Die beiden Gies belfelber eines bem Beus Bellanios gemeibeten Tempels auf Megina fchmuckten, \*) und daß fie aus noch lebenden und gefallenen Rriegern befteben, welche in jedem ber beiben Gicbel von einer Bilbfaule Der Ballas getrennt maren, und ju beiben Seiten Der Gottin gegen einander andrangten, Die ihr junachft geftellten , ale welche unter bem bochften Raume bes Giebels maren, faft gang gufrecht ftebend, und mit ber Lange um einen Gefallenen ftreitend, junachft ihnen andere gebudt und auf ben Rnieen, ebenfalls um ben Leichnam bes fchaftiget, wieder jurud unter den fich fcon fentenden Gies bel beim Schuten auf den Enicen und den gefpannten Bogen an Die Bange gelegt, in ben außerften Binfeln bes Giebels Leichname gefallner Rrieger, alle Geftalten in gleichmaffiger Entfernung bon einander, und ungeachtet ber Befchranfung burch Raum und Form Der Eriangularfiache, burch Die größte Mannigfaltigfeit und Belebtheit ber vielfach gewandten, ges ftellten und um Einen Gegenstand bemubten Streiter.

Unverfennbar ist gleich hier, daß nicht im Allgemeinen eine Kampficene ohne nahere Bedeutung, noch weniger, wie auch irgendwo fattsam gefabelt wurde, der Kampf der eins

<sup>\*)</sup> Bon ben Zweifeln, welche neulich ju Rom hiernber, wie wir boren, follen erhoben worben fepn, werden wir bann fprechen, wenn fie offentlich geworben finb.

bringenden Bellenen gegen die barbarifchen Urbewohner bon Griechentand, fondern in jedem Giebel ein bestimmter, nams bafter Rampf um einen Gefallenen porgeftellt mar. Begenwart ber Pallas aber ruct Die Scene unabweislich aus Der bifforifchen Beit, aus ben Rampfen gwiften Megina und Athen , oder swifden Megina und den Perfern, Die man ebens falls bier finden wollte, binaus, und fest fie mirten in Die Delbenfage binein, mo Die Gottin perfonlich und in ihrer vollen Ruftung auf Dem Rampfplate erfchien, um Durch uns mittelbaren Beiftand Die Entscheidung fur Die Ihrigen bers beigufuhren. Dan barf fogar fagen, bag es ber Gegenwart berfelben nicht einmal bedurft batte, um auf Die Belbenfage bingumeifen, und bier einen Kampf ber Beroen angunehmen. Bo liefe fich aus ber Beit bes freien Griechenlandes ein Beifpiel bafur auffinden, baß Rampfe ber hiftorifchen Zeit und Die ihren Mitburgern mobibefannten Derfonen in Stas tuenaruppen ausgeführt, und gar in Die Giebel eines Tems pels geffellt worden maren? Rur ein augenblicfliches Bers geffen Der griechischen Urt und Beife, Des in folchen Rallen gewöhnlichen, ben Gitten gemafen und ber Religion nicht Biderftrebenden macht es begreiflich , daß felbft Manner von grundlichem Wiffen bier an Die Perferfriege benfen, und weis ter annehmen fonnten, daß die einzelnen Bildfaulen feine bestimmte Bedeutung batten, fondern eben nur jur nabern Bezeichnung ber Schlacht, und gleichfam als Enmbole bes Rampfes Dienen follten. Gelbft ein Relief Diefer Urt an einem Tempel nachzuweisen, murbe nicht leicht moglich fenn. Die Bompe auf Dem Rries Des Barthenon fommt bier als Borftellung einer jum Tempeldienft geborigen Ceremonie, Des ren Darftellung überall feinem Unftande unterlag, nicht in Betracht: mer aber die bom ford Elgin nach England ge: brachten und angeblich bom Tempel ber Agleuros fammenden Reliefs anfubren wollte, Die nach Bisconti \*) ben Rampf

<sup>\*)</sup> Two Memoirs on the Sculptures in the collection of the Earl of Elgin London 1816. p. 124. und in ber beutiden Bearbeitung ber Dentiorift uber 2. Elging Berfahren v. Bottiger S. 14 ff.

ber Mthener und Berfer vorftellen, murbe auf eine fehr unfichere Rachricht bauen. 3ch habe Diefe Bildwerfe au London auch in Beziehung auf jene Meinung bon Biss conti genau und wiederholt betrachtet, und ibm bei meiner Rudfunft nach Paris nicht verhehlt, bag ich Die Zeichen von Dannbeit, Die er an brei jener Riguren glaubte bemerft gu baben, \*) nicht entbeden fonnte, und Die Berfe burchaus nichts enthielten, mas veranlaffen tonnte, fie nicht fur einen Umazonentampf, mofur fie bisher gegolten, auch funftig noch angufeben. Db in jener fruben Beit jum Schmucf ber Tempel Gemalde bon biffprifchen Gegenftanden perfertiget worden und gulaffig gemefen feien, mag por ber Sand auf fich beruben ; boch glaube ich es nicht. Bas als Beibges fchent ber Urt in ben Tempeln aufgeftellt murbe, fommt als freie Gabe, Die mit ben Tempeln in feiner weitern Berbins bung fand, nicht in Betracht; bas Gemilbe bon ber maras thonifden Schlacht aber mar nicht zum Schmud eines Tems pels, fondern einer Caulenhalle bestimmt. Ueberhaupt wird bei funftigen Untersuchungen über Die altere Runft Der Gries den Die Unficht feftguhalten fenn, baß fie urfprunglich gang und allein auf religibfe Begenftanbe und Darffellungen ber Gotter ; nnb Belbenfage befchrantt mar. Roch ju ben Beis ten bes Dhibias marb es bem großen Runftler ale Gottlofigs feit angerechnet, baf er in bem Schilbe ber Minerpa unter fampfenden Selden und Amagonen fein eignes und des Detis fles Bild angebracht batte. Wie Diefe ftrenge Beiligfeit Der Runft und ber Tempel allmablig aufgebort babe, und Die Runft aus den Beiligthumern in Das Leben übergetreten fei, ift eine Untersuchung, welche nicht fur Diefen Ort gehort; fo viel aber mirb ieber , melder ben Gang ber Dlaffit unter

<sup>\*)</sup> It spears very distinctly, that on three of these baserliefs these figures represent men, and on the fourth women. Or melate um den Schools for nagotificen Mainner eine Trobbung bes Steibes bemertt zu haben, wie sie burch die naturliese Legt ber melantichen Thete betworgebracht würde, und bei Frauen micht fatt finden fomte.

den Beiechen mit Aufmerklamkelt bevodachtet hat, leicht als boullommen in ihrer Bestimmung und in der Art und Sitte jener Zeit begründet jugeben, daß eine Aufstellung zweier Gruppen von Menschan, besonders von bestimmten Wenschen auch einsterlichen Zeit in den Biebestleder und als Hauntzierde eines von besonderer heitigkelt und Verefrung umgebenen Tempels in jener Periode, aus welcher die dazierstichen Bildhalen fammen, als eine Gottofigstet und Verebeiligung des Gebäudes wirde sein betrachtet worden, abges sehn da bavon, daß dann die Pallas jwischen ihnen ohne Sinn und Verebeurun fünde.

Sind aber Die Streiter Geffalten aus ber beroifchen Cage, und in einem harten Rampfe um ben Leichnam eines gefallenen Selben begriffen, fo erflart fich, auch abgefeben , bon allem Uebrigen , icon bieraus binlanglich Die Gegens wart ber Pallas. Daß gerade Diefe Gottin in Rampficenen erfcheint, welche einen Tempel Des Bebs ju fcmuden bes ftimmt maren, bat ebenfalls, wie ich bore, ju Rom bei Manchem Die Meinung angeregt, jener Tempel habe gar nicht, wie man glaube, bem hellenischen Beve, fondern ihr, ber Gottin gehort, beren Bild in ben Giebeln fo bedeutungs; voll aufgeftellt gemefen fei. Unbelangend Diefe lettere Deis nung, fo ift aus nunmehr febr guten Beugniffen ermeisbar, baf ber Tempel bes bellenischen Beus auf bem bochften Berge ructen von Megina, eben da, wo die Bildfaulen gefunden worden, geftanden habe. Doch auch hieruber erwarten mir, wie billig, erft die weitere Mittheilung ber abmeichenden Anficht.

Wor allen aber ift flar, daß hier die Gbtrin erfofeint, um dem einen Theile gegen den andern zu helfen, als die Lenferin der Schachen und Beschüugerin des mit Besomens feit verbundenen Muthes. So beschirmte sie den hern bermet fles in seinen Mentpeueru und rüfmt sich dersem ber der Stensteren und rüfmt sich der sie der jeden beschen beschieden der ich helfen der Geusd dessen die est ich helfen den Gohn ihm Mexteter, welchen mit Noth des Eurofissens Kampse ber

brangten. Beinend flagt er jum Simmel ems por. Da entfendete Beus benn 36m Beiffand ju gemabren mich rafch bon bem himmel bers nieder. Satt' ich bas alles gewußt im gorns erbitterten Bergen, Mls er binab ibn fandt' in des feftverichloffenen Mides Saus, um den bund bes gehaffeten Gotte aus bem Dune fel ju fubren, Richt entflob er bem beftigen Strom Des fingifden Baffers." Bie bier Dem Alciden bei dem Sang in Die Unterwelt beiftebend, fo giebt fie ibm bei Befiod A. 124. ben Banger, ale er feinen erften Rampf beffeht, und befchust ibn im Rampfe gegen ben Rofnos Daf. 325, auf alten Runftwerten auch im Rampf gegen Die gernaifche Schlange und gegen ben Riefen Alfpos nus, \*) ben Derfeus aber beim Buge gegen Die Dedufa nach Runftwerfen, \*\*) und Pindarus Poth. 12, 31. , den Endeus, ba er allein ben gangen Sinterhalt ber Radmios nen bezwang 31. 2. 290., und bei homer bor allen ben Achilleus, Diomedes und den Donffeus in beis nabe allen Abentheuern feiner Rucffebr. Bo irgend ein berborragender Beld im entscheidenden Rampf ihres Beiffans Des bedarf, Da ericheint fie, nur, wie es Dindar in Der angeführten Stelle ausbruckt, .. den lieben Dann aus Diefen Arbeiten ju erretten," und fo febn wir fie auch bier mitten in dem Berfe ber Belden und ihren gegens einander brobenden gangen und Pfeilen gegenwartig gur Bulfe benen, welchen fie mobl will. Wenn fie aber uber einen Beustempel alfo befchaftiget erfcheint, fo ift bas ein Beichen, bag bie Belben, benen fie Bulfe bringt, ihrem Bater fo werth find als ihr felbft, und man hat fich dann ju benten, daß er fie, wie nach homer jum Beiffande bes Berafles, vom Simmel an feiner Statt ju ihrer Gulfe herabgefandt hat.

Ferner ift aufgefallen, bag Pallas, angenommen fie fei erfchienen, Sieg und Schut ju verleiben, zwischen ben



<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Millin Peintures de Vases T. II. 75. Tischbein T. II. 20.

<sup>\*\*)</sup> Dempster Hetruriae Reg. T. II. 4 u. 8.

Rampfenden rubig und, meinte man, ohne irgend ein Beichen von Theilnahme Daftebt. Wie foll man fich Dies fes ertlaren? wie ferner, baf Die Streiter auf fie nicht Die mindefte Rudficht nehmen, fondern auf einander eins bringen, eben als ob fie gang allein unter fich ju ents fcheiden batten, und weit entfernt, Die Gegenwart einer Bottheit auch nur ju abnen? Um beim Lettern ju begins nen. fo ift amar in manchen gallen Die Bulfebringende Gottin Reinden und Rreunden fichtbar. Go begruft fie bei hefiod a. a. D. ben herafles und Jolaus und bes fteigt ben Bagen ber Belden, geht auch bann bem Ures entgegen und bedroht ihn mit Worten; aber gemeiniglich taufcht fie durch fremde Geffalt, wie oft in der Donffee, oder bleibt, obwohl gegenwartig, ben Mugen ber Menichen berborgen, und ihre Segenwart giebt fich ben Befchubten nur durch ungewohnliche Rraft und Erfolge fund. Rers ner bermag fie ju bemirten, baß fie bon bem Ginen, welchem ibre Ericheinung gilt, gefeben wird, allen andern um ibn aber verborgen bleibt, wie bem Ichilleus por ber Berfammlung bes gangen beeres und feiner Surften Il. a, 108. .. 46m ericheinend allein; boch ber ans bern fabe fie feiner," und fann, wie fich, fo auch ibren Schutling gleichsam mit Unfichtbarfeit umgeben Db. n. 30 ff. Die Eragifer find Diefem Borgange Der evis fcben Canger gefolgt. Co fpricht bei Cophofles ju Un; fang Des Mjas Athene mit Donffeus , ihre Stimme fcallt wie eine torrbenifche Erompete, aber ihre Geftalt ift wie ibm, fo ben Bufchauern berborgen. Donffeus erfennt fie und antwortet: "D Stimm' Athana's, bon ber liebften Gottin mir, wie Deutlich, wenn unfichtbar auch du felber bliebft, bor ich ben Buruf und erfaff' ibn im Gemuth." Eben fo balt fie barauf ungefebn 3mies fprache mit bem Mjas und berhullt fogar ben Donffeus feinen Bliden b. 84. Tefmeffa erflart fich bierauf in dem Bericht uber bes Mias Betragen in Bejug auf jene Unterredung: " Bulest weilend burch bas Thor ent: fpann er bort Befprach mit einem Schatten." p. 300. Bie hier ber Tefmessa und ben andern die Gottin unsichtbar bleibt, so bei Birgiltus, der geichsichen Museen folgt, in der Zerfdeung Trojas dem Ueneas alle Sotter, durch deren Zorn die Stadt von Grund aus vernichtet wird. Erft nachem Benus von seinen Augen die Dusternheit genommen, erblidt er, wie Reptunus mit dem Decigad die Mauern aus ihren Grundvesten hebt, Juno die wärthende Schaar durch das ftaische Thort und Pallas von der Eurg berad ben Schrecken aus der Negibe über die Stadt ausschättet Meneid. 2, 604 ff.

Bon Diefen Borftellungen machten Die bilbenden Runfte ler bei Dagwifchenfunft ber Gotter in ihren Berfen Die geborige Unwendung. Wie man fich im Innern Des Tems pels Die Gottheit gegenwartig porftellte und ihr Saben brachte, ohne fie ju feben, fo bilbete Phibias auf bem Kries Des Parthenon ben großen Aufzug Der Panathenaen in Bewegung gegen eine Berfamminng bon Gottern uber bem Gingange, Die gefommen maren, fich an bem Schaus fpiel des Reftes ju erabben, obne bag bon ben Brieftern, Bunglingen, Jungfrauen, ben Ranephoren, Sodriophoren und andern Berfonen Des Buges irgend einige Rudficht auf Die erhabene Gefellichaft in ihrer Rabe genommen mird. Diefe ift fur Die Perfonen Des Aufzugs gmar ba, bas beift, fie glauben an ihre Begenwart, aber fie ift ihnen unfichtbar, und beshalb ift ihr Benehmen, ale ob fein Gott in iftrer Dabe mare. Bollfommen baffelbe geis gen Die Gruppen, bon benen wir fprechen. Pallas er: fcbeint mitten unter ben Streitern, aber Diefe fubren ibr Gefchaft fort, als maren fie allein unter einander. Bir als Bufchquer um bas Berf bes Runftlers bingeftellt, finden und im Salle bes Achilleus ober Meneas: uns allein ift Die Gottin fichtbar, bon' ben ubrigen aber, bon benen im Bilbe, fieht fie feiner.

Bas ben andern Umftand anbelangt, daß fie nehms lich ohne Zeichen von Theilnahme gwischen den Rampfens ben zu fiehen icheint, so ift auch notftig fich über die Urt zu verfandigen, wie man die Einwirfung der Gottin

auf bas Gefecht und ihren Beiftand in Gefahren fich gebacht habe. Rirgend wird fie vorgeftellt , als unmittelbar burch eigene That bas Gefecht enticheibend. Daburch mar Die frepe Rraft Der helben gebemmt und ihr Duth unnus ges Gemeiniglich befteht ihr Beiftand Darin, macht worden. Dag fie Die Rraft ihres Schublings erhobt, Dem Burfe feis nes Gefchoffes Richtung und Rachbrud berleibt, und ibm por dem des Reindes bewahrt, oder eine unborgefebene Ges fabr pon ihm abhalt. Bei homer giebt fie bem Diomes bes "Duth und Rubnheit," legt bem Menclaus fo viel Starte in Schultern und Rnice, baf er magt, felbit bem Sector ju begegnen, und blaft fogar bem Greis Laertes noch Entschloffenbeit jum Rampfe ein. \*) Muf bem Bagen Des Diomebes verftarft fie nachbrans gend den Stoß feiner gange gegen ben Ares, \*\*) nachdem fie jubor die gange bes Ares mit ber Sand vom Bagen bes Delben binmeggeftoffen bat. Bor ben Menelaus geftellt lenft fie ben Dfeil Des Dandarus fo, baf er ibn nur leicht permuns Det \*\*\*) und macht alle Gefcoffe eitel, welche Die Freier gegen Donffeus und feine Bebulfen abfenden. +) Much ericheint fie, um ben Diomebes ju erinnern, bag es Beit fen vom Mord ber Thragier umgutebren, ++) bann mit bem Pos feibaon, um bem bon bes Stamanbers gluthen ergriffes nen Ichilleus Die Sand ju reichen und febrt, nachdem ibm aus bem Strome geholfen ift, mit ihrem Begleiter fos

<sup>\*)</sup> Tobidy Louphii Indhân Adopt Jüna μένος καὶ δάρος Ji. e. i. dem Menelaus: ἐν δὲ βίην ὁμοισι καὶ ἐν γούνασσις ἔθηκεν καὶ οἱ μύης δάρος όὰ στήβασοκ ἄνηκεν τοιού μεν βάρσευν πλήσε φρένας άμφιμελαίνες Ji. p. 573.

<sup>\*\*)</sup> ώρματο βοήν άγαθός Διομήδης Έγχει ταλπείφ' έπέρεισε δὲ Παλλάς Άθήνη (Ι.ε. 855.

<sup>\*\*\*) 31, 8, 130,</sup> 

<sup>†)</sup> Db. x. 255, 273.

tt) 31. a, 509.

gleich in den himmel um, \*) ober fie erleichtert bem Diomes Des ben Rampf Dadurch ; baß fie ben Ares aus ber Schlacht loctt. \*\*) Ueberall aber erftrectt fich bie Sulfe nur auf bas Rothigfte. Co begnugt fie fich ben beftor jum offnen Rampf gegen I chilleus ju verloden, und Diefem Die bers geblich gefchleuderte gange mieder ju bringen. \*\*\*) 3meifampf felbft aber wird von beiden belden ohne weiteres Eingreifen Der Gottin ausgefochten. Ja Dem Donffeus giebt fie im Rampfe gegen Die Rreier nicht fogleich ben Sien, fons bern perfucht in unenticbiebenem Befecht feine und bes Teles machus Rraft und Starte. +) Erft nachdem Diefes gefches ben und ein Theif Der Rreier ihrem Arme erlegen ift, erhebe fie von der Decte berab Die Megide, Daß Die ubriggebliebenen in jaghafter Rlucht Dabon eilen. ++) Dach Diefer Bufams menftellung bat es feine Schwierigfeit, fich Die IDee Des Runftlers, welcher Die Pallas in boller Ruftung auf Die ber seichnete Urt smifchen Die Streitenden ftellte, qu erffaren. Sie erfcheint rubig und ohne Theilnahme an bem Rampfe swifden ihnen, um Die Sapferfeit der Streiter nicht gu bems men und ihrer Entichloffenheit und Runde Des Rampfes bols len Raum ju geben; aber offenbar, um Die greunde mit Ruth zu erfullen und fie zu bebuten. jenem 3mecfe reicht ihre Begenwart bin, Diefen aber bezeichs net Die Richtung ihres Schildes gegen Die Geite berjenigen, bon benen ihren Schutlingen Durch gangen und Pfeile Ges fahr droht. Die Bendung und lage bes Schildes, wie das Runftwerf fie jeigt, laft gwar ben bin ; und berfliegenden Gefchoffen freien Raum; boch foll fie auch nur andeus tend, nur fombolifch fenn. Die überirdifche Rraft, ber Jauber, welcher bon ihr ausgeht, leiftet bas eine, wie bas andere, und ihr Gefchaft ift bemnach vollfommen,

<sup>\*) 31. 9, 284.</sup> 

<sup>\*\*) 31.</sup> e. 3.

<sup>\*\*\*) 31.</sup> F, 276.

<sup>†) 31.</sup> x, 236.

<sup>++)</sup> Daf. 297. f.

wie fie es gegen den Diomedes felbit bezeichnet, ju dem fie fpricht! "bir aber ftebe ich jur Geite und ber fchirme bich." \*)

Che mir auf die Streiter übergeben , gieben noch die vier rathfelhaften meiblichen Riquren unfere Murmertfamteit auf fich, welche uber ben vier außerften Binteln ber beiben Gies belfelder fanden. Gie beben mit einer Sand bas Bemand auf, ale fcheuten fie Darauf ju treten, und frecen Die ans bere aus, indem fie ben Daumen eingeschlagen und von ben andern Fingern bedectt haben. Diefe fombolifchen Eigens beiten reichen bin, fie ju bezeichnen. Das Mufbeben Des Bemandes Deutet auf den leifen Gang eines unbemerft Berans nabenden, wie bei ben Bildern ber Soffnung; Das Gins fchlagen Des Daumens aber ift Zeichen Des Demmens und 3 mingens im Allgemeinen, befonders aber bes boch fte n 3manges ober Des Todes. Alls foldes mar es auch au ben Romern in die Umphitheater übergegangen, und ber eingebogene Daumen (conversus pollex) bes Bus fchauers befahl bem Rechter , welcher feinen Gegner niederges worfen hatte, ibn umzubringen. \*\*) Die Bilber Deuten alfo auf das unvermuthete herannahen eines unvermeidbas ren Todes, und tounen bennoch nichts anders fenn, als Reren ober Todesgottinnen, mogu mieder ber Ums fand pagt, daß fie uber den Eden Der Giebel fteben, unter Denen Die Bildf ulen tobtlich permundeter Rrieger liegen. Diemand wird fagen, daß als Todesgottinnen fie nicht uber Dem Tempel Des Beus feben fonnen, ohne eine traurige Borbedeutung ju geben. Gie fieben Darüber, nicht in Bes jug auf den Tempel als folden, fondern in Betug auf Die

 <sup>&</sup>quot;) Σοὶ δ' ἤτοι μὲν ἐγὼ παρά τ' ἔσταμαι ήδὲ φυλάτσω 3ί.ε.
 839.

a) Consurgit ad icusi Et quoties victor ferrum jugulo inseria, illa Delicias ait esses suas, pecturque jacentis Virgo modesta jubet converto politie rumpi. Pradentius contra Symmachum II, 1096. Die abmeidenthen Meinungen über conversus pollex fellt Pisiscus in Lexicon Anrica, Romans, 8. v. pollex assisument.

Seenen, welch die Siebel entsalten, als Theil umd Ergangung ibred Infaltes, und behaupten ibren Plag mit bemiefe, ben Rechte, mit welchem die mebebeischen Kampflemen an einem folden Orte gebilder waren, ju beren spmbolischer Bezeichnung fie gehbern.

Bas nun aber Die Rampfenden anbelangt, fo murbe bes reits nachgemiefen, meshalb unter ihnen nothwendig Geffale ten ber Delbenfage ju fuchen find. Rlar ift ferner, baf Des roengruppen auf einem Beustempel ju Meging in Der Doppels ten Begiebung auf Beus felbit und auf Megina fichen Das Gegentheil, im Rall es unabweislich barges than mare, liefe fich zwar burch manche Beifviele meniaftens ber fpatern Runftgeit entichuldigen, feinesmegs aber lagt es fich obne weiteres erwarten und annehmen. Mit Beve nun treten Die Rampffcenen in Berbindung, wenn darin von ibm Conne ober Enfel verwidelt find, mit Meging aber, wenn Diefelben jugleich einheimische, aus bem Giland fams mende und in ibm berebrte Selden maren, und fo merben wir icon durch die bloge Folgerung auf den Meatus, auf feine Cobne, Entel und Urentel geführt, als auf Diejenigen, aus beren Thaten ber Runftler feinen Stoff merbe gefchopft baben. Beus bat ben Meafus mit ber Momphe Megina gezeugt, Diefe bann ben Telamon und Beleus, und bon ber Pfamathia ben Phofus. Jene beiden floben, nachdem fie ben Stiefbruber erichlagen. Dem Telamon murben auf Calamis Mias und Teufros, bem Deleus in Phthia bon der Thetis Achilleus geboren, Diefem Porrbus, bon dem Die epirotifchen Ronige ftammten. Raum fann ein anderes Belbengefchlecht fich im Glang ber Ramen und Thas ten mit bem aginetifchen ber Megfiben meffen, noch ift ber Rubm eines andern außer der Beimath unter den andern griechischen Stammen fo weit verbreitet und fo febr aners fannt. - Mus Derodot ift befannt, baf die Bootier im Rampf gegen Uttifa bor ben Berferfriegen auf Befehl bes pothifchen Gottes Die Meafiben von ben Megineten gu Bulfe begehrten und empfingen, und bag por ber Schlacht bei Salamis ein Schiff nach Meging abging, um Diefelben

helben bon bort als Beiftand in ber Schlacht ju ber

Rlotte ju bringen.

Diefe hinmeifung auf Die Meafiben, als ben Begens fand jener Gruppen, icon an fich binlaglich begrundet, bes fommt noch bon einer andern Seite eine fo entichiedene Bes mabr, daß uber fie aller 3meifel ausgeschloffen wird, nems lich burch Die Gefange Des Binbar, pon Denen ein großer Theil fich auf Gieger aus Meging beriebt. Diefe Lieber, jum Bortrag por Der Gemeinde Durch Chore bestimmt, maren als Denfmaler eines offentlichen Berdienftes und einer Bers herrlichung Des Staates Durch feine Burger Darauf berechnet, außer bem Lobe Des Siegers hauptfachlich ben Rubm feiner Beimath ju preifen, und ber Stoff, welchen Dindarus ju Diefem 3mede behandelt, fo wie Die gante Art, wie er vers fahrt, um fich jener Obliegenheit ju entledigen, geiger Deuts lich, worauf Die Megineten Den Ruhm und Die Berberrlichung ibres Gilandes grundeten , welche Begenftande aus der bels Denfage fie ju Diefem 3mecte von der Runft Des Dichters Dars geffellt erwarteten, fo bag man bieraus einen fichern Schluß auf Die Forderungen gieben fann, welche fie an Den gu gleis chem 3mede arbeitenden bilbenden Runftler werden gemacht Ueberall aber ift es Meafus und feine Rachfommen; Schaft, find es der Ruhm und die Thaten berfelben bis auf Den Porrbus berab, welche Der Dichter preifet, und Deren Lob er jur Berberrlichung ibres Stammlandes ju erneuern fur Bflicht achtet. Diefes bestimmter berborgubeben, fubren wir Die Gefange einzeln an, jugleich mit Rudficht auf bas ubrige gob, mas bem Gilande ertheilt mird. Da fein Ruhm Durch Die Entbecfung Der Bilbfaulen, Deren Unterfuchung uns beschäftigt, in unfern Tagen gleichsam neuaufgelebt ift; fo mird es nicht am unrechten Orte fenn, ju geigen, in mels dem Lichte Der größte Inrifche Dichter Die Infel ericheinen låßt.

Der achte olympische Gesang ift bem Alfimebon, ber als Anabe im Ringfampfe ju Olympia gestegt hatte, gewids met. hier verfundete der Sieger Aegina als fein Baterland.

21. ,Bo, vereint thronend bem gaftlichen Bevs Themis, Die rettungbringende

Ehr' empfangt vor jeglichem Bolt. . . .

25. . . . . Es ward nach der Ewigen Rath bief mogenbejahmenbe Giland

Fremdlingen jeglicher Beimath aufgeftellt, Gleich ber erhabenen Gaul'; Und bie Bufunft moge nie Dube fenn alfo ju thun.

hierauf geht er über auf Me afus,

31. Den einft der Leto Gobn und ber Berricher Pofeiban Ilion burch Thurme ju fronen bemuht, jum Belfer am Bert fich herbeirief,

Beil bem Gemauer im Ochidfal mar bestimmt, Unter bem ffurmenben Rrieg

In Der fabtaustilge ben

Schlacht bes Dampfe Buth auszumehn.

Epode. Braunfunteinde Drachen, fobald neu ftanb ber Thurm.

Schnellten im Sprunge binan , brei; zweie nun fturgend jurud Lieften bafelbit, von bem Tob' umfahn, ben Beift.

Einer jeboch mit Befdrei fturmt

Druber. Da fundete fcnell hermanbeind bas Beichen Apollon: Pergamos wird, wo die Sand jum Bert bu erhobeft,

o Beld, einstmal gefahn ;

Alfo fagt uns, mas Rronion ju Lag Entfandt, der tiefumhallte Bevs;

Strophe. Doch mit bulf aus beinen Befchleche ten, bas erft entfpinnt ben Rampf, Dann burd bas viert'. Alle foldes ber Gott nun

verfündet, Gilt er jum Kanthos, ber Amagonen gaulwohltummeinbe Schaar und bem Iftros :

Aber es lentte ber Dreigadhabenbe Schnell ju ber ifthmifchen gluth, Und entließ bort Meatos. Beim im Roffgug goldner Pracht.

Dotb. 8. an Ariftomenes, Der im Ringen gefiegt batte, fnupft bas lob ber Infel gleich an Die Meafiden an :

22. Doch von ben Bulbinnen ferne nicht fiel und ichmadte fich mit ber Gebahr Dieg Land, verherrlichet durch Des Acatosfiam mes erhabenen Glang,

Meußerften Ruhms voll feit Anbeginn, von Sangern

geehrt,

Beil treu es pflegte bie Rraft hochfter Belben, haufig gu Siegreichen Rampfesspiel und gu rafchewegter Telbichlacht

Das Ende des Gesanges entfalt ein Sebet an Argina, die Stammutter der Acasiden, mit Zeus, ihrem Sehne, ihren Gentein und ihrem Utenfel, die Instel, wolche damals von artischem Utenfel, die Instel, wolche damals von artischem Utenfel, die Instel, wolche damals von Artische und furz darauf ihrer Freiheit und ihrer Einwohner verlussig ging, zu beschiemen, gugleich mit wehmutsiger Vetrachtung über die Richtigkeit menschlicher Dinge:

Des Tages Rinder, mas find wir? was nicht? Des Chattens

Eraum Sind Menfchen; aber wo Ein Strahl vom Gotte gefandt naht, Glangt hellleuchtender Lag dem Mann

Bum anmuthigen Leben.
A eg i na, o laß, freundliche Mutter, freien Gangs
Mit Zeus diese Gemeinde bingiehn, mit Aeafus Starte

Theile ebenfalls Die Thaten ber Meafiden behandeln.

Peleus, mit dem guten Geld Telamon und samt Acilleus. Mit dem Dritten nemeischen Gesange beginnt eine Reihe von feche auf Megineten gebichteten Gleasliedern, beren epische

Rem. 3. an Arifoffeibad, ben Pankratiaften, vendet fich gwar im erften Theile zu ben Thaten bes heraftes; aber der Dichter ruft sich hiervon als von einer Abschweizung zur rad, und spricht bestimmt aus, daß ihm in dem Gesange auf einen Megineten obliege, den Meatus und einen Mesineten obliege, den Meatus und ein Geschlechz zu fingen, sa daß das Edd eines nicht einheimischen hervor im soldem Falle als ein kremdes und ungehöriges keiner ges neigen Aufmahm fich erkeuen bufter.

26. Dod, o Gemuth, bu entführft Bur fremden Soh von bannen die Fahrt uns. Aegtos und feinem Gefchlechte gebuhrt bein Gefaug. Bluth' im Lob ber Eblen. Richt traget ber Mann mit leichterm Sinne bes Bremburtigen Preifi. Beachte Drimifches, ba erwunichte

Es gefellt fich bem Bort bes Rechtes

Preifi. Beachte Deimisches, ba erwanscht Bierden du empfahn Bu dem erquicklichen Lied.

Dier ift mobl beutlich ausgesprochen, mas Die Megineten in einem Berfe ber Runft fur ihr Giland Dargeftellt begehrten, und wie fich felbft, fo fcheint der Dichter auch dem Bilde hauer, melder aus ber nichtaginetifchen Belbenfage batte fcopfen wollen, ju bedeuten : Beachte Beimifches, ba ermunichte Bierben bu ju beinem Berfe empfangen baft. Diefe Bierden, ber Comud beroifcher Thaten, welche bas Giland bem Ganger jur Darffellung im Liebe biefet, merben fofort von ihm naber bezeichnet, es find eben Thaten Det Me'afi ben, B. 32. wie Beleus allein Jolfos bezwang, und, im harten Rampfe mit Thetis, fich Diefe Rereide jur Gemablin erwarb, bierauf B. 36. Thaten bes Telamon, Die Erlegung bes Laomebon im erften Erpifchen Rriege, "ben gaomebon verbarb farter Rraft Telas mon," mas ber Gegenftand Des bfflichen Giebelfeldes ift, fein Rampf gegen Die Amazonen, endlich Die Erziehung bes Achilles burch Chiron, wie jener fcon als Rnabe bon feche Sabren

44. Sich verfuchete in erhabnen Thaten, ba oft Er in ben Sanben ben Speer, ben furgeifernen, ju bem

Burf Umfdwingend, flurmgleich im Kampfe, ber wildern Leun Mord begann.

Auch Ster niedertampfer' und fie mit afhmendem Leib Heimwates dem Activatros, dem Aroniden trug Seit dem fechfen der Jahr' und sodann findburg alle Zeit. Und es schauter mit Artemis die tihn' Athane Ihn töben die hirtige fern von hunden und trugvollem Garn.

Start an Rraft ber Fuße."

Chiron aber pflegte fein,

58. nach gebuhrenden Beifen feinen gangen Geift erhebend,

Daf er von Meeresichlagen ber Binde hingefendet, Der Lytier und der Dardaner und der Phrygier Felbichlachtgeschrei

Ruhn bestånde vor Troja.

Dann fein Rampf mit Memnon, und jum Schluß Diefer Aufgablung :

64. Fernleuchtend erhob ben Glang von borren ber Stamm Megfos.

Beus, von bir entfprungen. ....

Rem. 4. auf Timefardus, geht jum Telamon von ber Ermannung bes herafles über;

25. Mit welchem einft Eroja die Mannfraft Telamons Begwang.

Dann die Merope und den Alfhoneus. hierauf iff der gange epitide Theit des Gelanges den Mactiton geweibt, und wieder in der Mhfich; das Den ana (der urfprüngliche Name von Negina) ihn mit Liebe anhbren möge W. 45. Er gedentf des Teukros auf Kopros, des Aras auf Salas mits, des Ahilleus, weder auf Eute im euprighen Weere verweilte, und seiner Mutter Theit in Phiftig, so wie des Reoptolemus (Ppropus) in Spiras, dann ausfrichtlicher der Mentfeuer des Peleus und feiner Hacht, werden ber de feleus und feiner Dachzeit, werauf er den Stoff abbricht.

71. Denn von bes Meatos Belbenftamm

Rem. 5. auf Pytheas den Knaben im Allfampf, verbindet gleich ju Anfange das Lob des Siegers mir dem der einheis mischen helden, wie er gefranzt wurde.

7. Bu Ruhm Kronos' und Zeus' Geschlecht, jene, golbumftrafiten Nereiben entfproffen, speerwurffundige Helben von Acatos Stamm aufrichtend, mit ihnen ber Safte liebe Kur. bie

Mutterftabt,

womit der Eingang in die nun folgende Sage von den Meas fiben geoffnet ift. Er gedenft der urfprunglichen Eintracht der drei Brüber, Peleus, Telamon und Pholus, wie sie fie für ihre Deimath bewahrt, nur andeutend, die Frevelthat der beiden erftern an Phofus :

16. . . . . . hemmend verweil' ich. Es fuhrt nicht Jede Bahrheit nach bem Gewinn, die bas Antlig treu enthult.

Defter ift auch Schweigen bem Menichen ber weife Rath: folg auszusinnen.

Dann breitet er fich wieder uber die Schieffale des Peleus aus, den Sippolpte, Die Gattin feines Gaffreundes ums fonft jur Ungebur verleiten wollte, und der zur Belohnung fur feine Lugend Die Berit jur Gemablin empfing.

22. Billfahrig fang auch ihnen (ben Zeatiden bei Deleus Sochgeit) dort auf Pelion

Der Mufen iconheitprangende Schaar, und voran Leicht treibend fein goldhelles Plettron auf der Phorming fieben Jungen

Buhrt feibst Apollon jebe Beif an. 3nerft anhebend aus Beus, fangen fie Themis bie hoheitsreiche, bann Ihn ben bie Tochter bes Rretheus, Dippolyte mit Betrug umfellte. Deleus u. f.

Mem. 6. auf Alfimidas den Megineten, den Anaben im Ringfampf, außert fich wieder bestimmt über die Art, wie Megina durch die Kunft des Dichters ju ehren fen:

51. Um dieß Giland bes Ruhmes ju ehren, öffnen fich im

Breite Pfade ju Sauf bem Bortfundigen, weil des Neatos Stamm, Sich in erhabenen Tugenden bewährend, mit feltenem Loos

fie gefcmudt. Es entichwinget fich uber bie Lander und bas Deer ihr

Name hin, Und bis fern unter die Aethioper

Sprang er, ba Memnon jurud nicht tehrete. Dit laftenbem Ergrimmen Sturget' Achileus

Auf fie, vom Beug ju ber Erd' er niederftig u. f.

Und damit wir nicht glauben, daß er, Pindarus gerade allein, fich diefer Baffe jum Lobe von Argina bediene, fest er bingu :

60. Es find auf diesem fahrenden Beg Mit dem Gefange die Früheren gewandelt: 3ch folge nun felber und finn?

In bem Bergen.

Rem. 7. an Sogenes geht nach den einfeitenden Betrachetungen auf den Lod des Mias uber

26. . . . . bes furchterlichften nach Achileus im Rampf, Den gunftigen hauchs, des blonden Menelas Gemahl heim wieder ju fuhren, auf ichnellem Schiffe der Beft gefendet

Bur Stadt 3los.

und auf den Untergang des Reoptolemus ju Delphi, nicht ohne auch hier des Reichthums an eigenem, einheimischen Ruhm ju gedenten, welcher die Insel schmuckt.

50. Aegina, um bein' und Beus' Cohne - fuhnlich verfand' ich biefes -

Und ihr leuchtendes Erachten fchlingt reicher Pfad bes Ruhms

Dir von bem Saufe fich.

Rem. 8. an Deinis behandelt gleich nach dem Einsgange die Geburt des Aeafus und feinen Ruhm.

2. Da fproß hervor ein Sohn der auf Denone gebot, Sochster Macht durch hand und Rathschlag. Biele vielfach ftrebeten biefen gu fcaun

Da dem eigenen Ruf nachfolgend, ringswohnender Selsbengefchieder

Bidithe kam, um feiner Bard' ohn Nothigung ju folgen u. f. Dierauf Bitten an Meafus fur die Stadt und den Sieger, und Berwahrungen gegen den Reid, in denen er die Erwäh; nung von des Nias Lod einleitet.

22. Denn er (ber Reib) faßt nach Eblem ftets; aber Rier brem jantt er niemals.

Auch des Telamon Sprößling fcmaufit' er gablings, ihn um die Scharfe des Schlachtschwerts

Bindend. Bohl trifft bie Berfaumnif, welcher ftart,

Bei bes Streits Unheil; doch wird ein machtig But entfaltet bem bunten Betrug.

In geheimer Entideibung fand Obpfeus von den Danaern Ehre; Doch ber golbnen Behr beraubt rang mit Mord ber

Meafibe. Epobe. Doch folugen bem Feinde fie ungleich Bermundung

ein in den Barmen Leib, als hart fie bebrangte der Kampf In des Schlachtspeeres mordabwehrender Wache, da Achilleus sterbend fant,

Bei andrem Bert' auch vielverberblicher Lage.

worin, wie man fieht, ber Tod bes Achilleus, welchen wir auf bem westlichen Giebel vorgestellt glauben, vom Dichter als der Borgang hervorgesichden wird, an welchem die übers weigente Rrute und Zapferfeit des Aias besonders hervorges leuchter bade.

Unter den ifthmifchen Gefangen find dreie auf Megis neten gedichtet, welche ebenfalls in ihren epischen Theilen die Thaten der Meatiden in gleichem Geift und Ginn behandeln.

3fi fm. 4. (5.) fpricht es mit bestimmten Worten aus, baf ber Dichter einen Lobgesang auf Megina nicht ohne bas Lob ber Meafiben ju bichten unternehme.

22. Ohne des Acatos Sproffen berührt nicht mein Gemuth-Lieder. Ich tem mit Gesang für Schne Lampon's Rach der wohlgevelneten Stadt. Da die Bruff sie wendet Sin zu dem tadeussen Pfade gaktlicher That, Reibe nicht, ihr ziemenden Schmud in dem Loblied Für tad Bestreben zu weihn.

Sierauf with durch Ermahnung der herven, die in andern Staaten verehrt werden, der Uebergang auf die in Megina gefeierten gemacht.

38. Dod in Denona (fint verehrt) bie gewaltigen Bergen Acatos' und feiner Sobn'. In tahnem Kampf Sturgten zweimal Eroja fie nieber, zuerft heraftes folgenb bahin,

Dann des Arreus Sohnen. Eritt mir jeht in die Bahn, Daß du enthulft, wer Ryfnos gefallt und wer Beftor, Auch den fuhnen Fahrer der Acthioper Memnon dem Schwerte geweißt, wer ben Kampfmuth

Telephos' Brach mit bem Speer an bes Repfo's Geftabe?

Ihnen giebt Zegina ber Mund ju ber Beimath, Das in bem Ruhmglang helle Giland, fruhe icon Sober That ein Thurm ju besteigen gebeut.

Und damit auch die Gegenwart ihres Schmuckes nicht entbehre, schließt er ben alten Thaten der Neation den Preis der Schlach bei Salamis an, wo ihr helbenmuth in den Megineten gefämpft und fie zu solchen Thaten begeistert hatte, daß ihnen vom verbindeten heere der Preis diese großen Lagas juerfannt wurde:

51. Biele Gefchoffe bewahrt

Dir die fchnellausredende Junge von jenen (ben Neatiden) Bu bem Gefang. Auch jest in Rriegenoth

Beut bes Acas Befte beichirmt ihrem Seevolt biefes Zeugnif Beim Bertilgungsichauer bes Zeus Salamis bar, In ber unichibaren Manner wilbeinhagelnbem Morb,

und mit achthellenischer Schen bas lob maßigend und auf Die Gottheit hinuberlentend ichließt er:

Doch begeuß dein Prahlen mit Schweigen, es hat Zevs Diefes und jenes gethan, Zeus der allobwaltende Bort.

Wenn die dieher bezeichneten Seschage das Lob der Acatiben nicht nur ohne Ausnahme feierten, sondern auch auf mehr: sach Weise auf die Unumgänglichfeit diese Stoffes hindeus teten, so spricht Ihomasanglichfeit diese Stoffes hindeus teten, so spricht Ihomasanglichfeit die die die von einer Sahung oder einem Gebot, das ihm beim Preihe der Instell ubefolgen obliege, und rückt daduuch die Wickfligung, welche bei solchen Selecunheiten den Stoff des Annfleres bestimmte und ihn auf das einheimische Heimes schlieden follecht hinwieß, noch mehr außer Zweifel.

17. Euch, o goldzeugtreibende Meatosfohn',

Acht' ich ein allbeutlich Gebot mir gegeben, Wenn in dieß Giland' ich einzieh, Euch ju benehen mit

Taufenbfach ohn' Unterlaß gabrt euter Maafe Unter Reiche Quellen fort und durch die Spperboreer. Micht alfo fremd noch anderer Zungegewöhnt ift eine Etadt Belde nach Peleus des gewaltigen Aufm nicht, bes hellreichen Gebterfdwöhr's vernahm.

Doch auch ben Ruhm Mjas Telamoniades, noch bes Baters,

worauf er bei biefen, dem Telamon, berweilf, der Thaten gedenft, die er mit dem Perafles ausgeführt hat, in jenem Kriege gegen Teoja, ju welchem ihm und fein Wolf aus Tiryns Herafles führte, "Arbeit den Mannern ob des Laomedon Trug" und in andern Womtheum. Der borgebildet aber wird die Seene, wie Herafles den Telamon ju jenem Kriege aufgeborden, in dem Haufe des Holen aus, fommt, mit welcher wir unsfere Ausgüge behöligen wolken.

33. . . . Doch als er bes Acatos Cohn Rief jur Sahrt, traf all' er beim Keftmale vereint. Ihn, ber ftand umhüllt vom Leunfell, rief mit ber nektarumbuffenden Spendung angufahn, den fanienfarten Amphitroniadas

Und reichet ihm froh eigner Macht
Rauschend vom Beine die Schal' und starr von Gold zum
Gruß Telamon.

Und er die "Sand" auskreitend unzwinglicher Gewalt Jum himmel riefein folches Geber: Wo du je, o Water Zeus, Wilfabrig mein Alchn haft erhöret, Jeso , jest den götterbewegenden Wunfch Auf ich die: laß mächtiglich aus Eribd Diefem Mann hier einen Sohn antsprossen, dem Freund"

im Geschiek, Unbezwingbar durch Gestalt, Wie jeho das Zell sich um meine Schultern hinschlingt, Jenes Thiers, des ersten Kampfs einstmal ich in Nemea

Und Duth geleit' ihn. Aber ba dieß er gefagt, fandt' ihm der Gott

Aus der Bogel Furften, ben machtigen Aar. Suß Erfreun rubrte brinnen ihm fein Gemath, Def rufend, gleich weiffagendem Mann er begann: Dir entsprieft ein Sohn bem Munfch nach, o Telamon.

Diefen nennt Ajas, ben Aarfohn, starter Gewalt mach bem Bogel, ber euch herflog, und furchtbar wird er fenn im Schlachtengewuhle bes Bolts,

Dieß fprechend faß er alfobald Mieder.

Biteber.

Auch der leste ifthmische Besang auf Reander aus Megina bewegt fich in einem epischen Theile gang in der helbenfage ber Meafiben: Die Liebe des Zues ju Megina, die Geburt des Mealus, die Mussiechnung des Peleus durch die Gibtrer, die Hauseichnung des Peleus durch die Gibtrer, die Hauseichnung des Peleus durch die Gibtrer, die Hauseindern des Achilleus und sein Tod, den auch die Musen in Trauerliedern bestagten, ziehn nach einander in den Gessan ein.

Wenn zwischen beiem nie ausbleibenden gobe der Beatis den in den äginetischen Gesangen des Pindarus zuweilen anderer Jelben Ernäfnung gethan wird, so geschieft es fury und um das god der Meafiden einquleiten und zu begründ den, oder wegen einer perfonlichen Beziehung des erwähnten helben auf den Gieger, und der Dichter eile überall auf den ihm durch Gebrauch und selbst durch Satung gebotenen Erff zuräch.

Durch Diefe bollftandige Aufgablung beffen, mas ber reiche lprifche Gefang, ben uns ein gunftiges Gefchicf uber Megina aufbewahrt bat , uber Die Megfiben enthalt , Die Bes weggrunde und Rucffichten, Die bier eintreten, und Die pericbiebenen auf Einen Bunft gufammenlaufenden Richtuns gen bes lobes und ber Berberrlichung bes Gilandes, glaus ben wir eine in fich festbegrundete und unumftofliche Beweise folge (Induction) geliefert ju haben, bag auch bem bilbens ben Runftler, welcher neben bem lprifchen in gleichem Geifte und nur in ben Mitteln verschieben, gleich ihm burch offents liche Berfe Die Infel ju fchmuden übernommen batte, Dies felbe Cage, Meatus, feine Cobne .. und Die Rinder Cobn', ungeftum gu beftebn ebernes Der Solachtengemubl, groß in mannlicher Rraft, reinen Ginnes und vielgepruft auch in Rluge beit" wie er Sfthm. 7. (8.) 25. bas Gefchlecht bezeichnet, als ein unabweielicher Stoff fich Darbot, und bag, ba iene beiden Sruppen von Bildfaulen aus den Giebeln des Zeus, tempels von Megina, uns zwei Kopfe der Helben zeigen, hier nochwendig Thaten anzunehmen find, durch wedde das Schieft der Meafiben entschieden, oder ihre helbentugend, dadurch aber zugleich auch ihre Deimath verhertlicht nurde.

Warum wir aber aus den gabllofen Thaten der Meatiden in dem billichen Giebel gerade den Kampf des Lelamon gegen Lea me don vorseftellt glauben, um hierin dem Be teran der Archaologie, hirt, beitreten, in dem westlichen Giedel aber den Kampf des Mias, des Lelemaniden, um den keichnan des Achilluse erbilden, foll in einem der Big genden Theile dieser zeitsschieften foll in einem der

Munchen im Decemb. 1819.

Fr. Thierfc.



### ш.

### Medea und Die Peliaben.

#### (hierzu die Rupfertafel No. IV.)

Die Marmortafel, deren Zeichnung hier vorlitzt, ift 1814 im hofe bet alten französischen Mademie am Gorfo zu Kom dei Eelegensjeit ver nieun Umpfasterung verschen, nicht tief unter dem alten Pfaster entdeckt worden. Die robe Seite der Lafel war nach oben gekehrt, so daß im dieser Lage wie griegere Zesthörung ziemlich geschert dies ben. Indesen in gertöger Zesthörung ziemlich geschert dies ben. Indesen hatten sie schon früher stellenweise durch die Wilterung gelitten; doch auch dies ohne wesenlich der Webeit stellt sich dem Auge noch deutlich dar. Much ist die Etalen an den Seiten nicht fragmentier, und es schonfeit der Ars beit stellt sich dem Auge noch deutlich dar. Much ist die Easte and der in der fragmentier, und es schonfeit nachte, welches friesartig und ununterbrochen in einer Reise von Borfellungen sortlief, ähnlich den Lafeln, welche den Fries im Innern der Moolkenwels zu Whischalia bilderen.

Die Tafel von großtörnigem parischen Marmor mißt an dei Fuß hobe; das Relief der Figuren if seip fach, und die Arbeit von einer Zierlichfeit und Bollendung, wie man dieselbe nur in dem schölenden Arbeit der der griechischen Auffabensen Laben der des Denstmal nicht allein preiswurdig, sondern auch die Worfels lung, die wir darauf mahryunehmen glauben — Eine Worfels lung, die wir darauf mahryunehmen glauben — Eine Worfels fung, die wir darauf mahryunehmen glauben — Eine Worfels in Marmor gefunden. Man fieht jegt die Tafel in die hofmauer bestieben Geläubes, wo man sie entdedte, eingestet. \*) Merine Freunde, die Gebrüder Kiepen fie entde fest.

<sup>&</sup>quot;) So fand ich bie Sache bim Jahre 1817. Die Lafel foll aber

hatten Die Gefälligfeit, vorliegende Zeichnung mit aller

Benauigfeit fur mich ju machen.

In der Mitte bes Bilbes fieht man eine Art Dreifug, in ben ein Reffel eingelaffen ift, mit beffen Burechtfele lung eine meibliche Figur, ibn an beiden Senteln faf: fend, fich beschäftigt. Gine andere jur Seite fteht mit gezogenem Schwerdte, Deffen Scheide fie in der Linfen halt, in einer Stellung und mit einer Wendung ber Mugen, was tiefes Mitgefühl und eine Art von Unentichloffenbeit ju perrathen icheint. Beide merben burch Die Gemander als Briechinnen bezeichnet. Die mit bem Schwerdte tragt uber Dem langen Untergewand ein furjes, unter ber Bruft ges gurtetes, llebergemand, bas fie mit ber Linfen, worin fie Die Scheibe balt, aufgenommen bat, bamit jugleich ben Ellenbogen Des rechten Armes mit dem Schwerdte ftugend, auf ben fie ben Ropf lebnt. Der andern, Die mit bem Bus rechtstellen Des Dreifußes beichaftigt ift, fallt Das Unterges mand bon ber rechten Achfel, und entbloft baburch einen Theil des Bufens: auf der linten Ichfel nimmt man einen Theil des Mantels mabr, der hinten berabfallend, vorn über ber Sufte portommt, und ben Sorper bis ju ben gugen eins bullt. Beide fteben in einfach gefcheiteltem , und von bins ten aufgeschlagenem haarichmud. Un ben Sugen tragen fie Coblen. Inglie

Die dritte, diesen gegenüber fiebende, weibliche Figur unterscheide fich von den andven durch ein eigenes Coftun, woran man fogleich die Fremde — die Richte Beitecht erfennt. Ihr Daupt ift mit einer der Phrygischen abni üchen Riche bedert, beren Ende hinten über die Schulten fallt. Sie tragt wei Luniten übereinander, die untere mit zugefnöpften Ermeln bis an den Elliogen, und die obere, um ein geringes fürzer als die untere, ift über der hift gegetzte. Muffallend, und souft in feinem anden

seitdem, wie ich hore, von der Stelle verschwunden sepn. Man tounte mir aber nicht angeben, wo man sie hingebracht bat: ob vielleicht in die neue frangosische Atademie, oder nach Paris selbst.

Denfmale vorfommend, ift der Theil der-Aleidung, der von ber Achfel fich seitwarts heradsente, und vollsommen einem langen ausgezogenen Ermel gleich sieht. Dies erinnert uns willtührlich an nordische Trachen, die noch in unsern Zeiten dilich find: an Ermel, die frei von der Achfel am Kleide herabhangen, in die man aber bei schäfferer Witterung die Arme bergen fann. Die ernste Figur, auf dem rechten Beime geradessehend, trägt Ghuse micht blie Sohlen an den Fidisch und hatt der Greiteren bei fich erweiterungse, nach oben sich erweiterundes Gesche. Noch ließe sich bemerfen, das die dimmen Hallen ihrer Lunifen eine gebbere Feinspiel des Gosses geben der nach von Bei der Muture vorarben.

Bur richtigen Unficht bes Monumentes berühren wir die Fabel furg, welche fich am aussuhrlichften bei Diodor (4, 50:54. vergl. Ovid. Met. VII. 297.) angegeben findet.

Pelias, Konig von Jolfos, hatte ein Oratel empfans gen hab verleigt, welcher bei dem Opter ure Gere Repp tuns nur mit einem Schub erscheinen wärbe, sein Wobber werden sollte. Dies Erzignis, nur mit Einem Schub que erscheinen, widerfuhr Jason, dem Sohne seines Bruders Aeson. Pelias ließ also das Schiff Migo ausfulken, um seinen Wessen just bei de Schollen Wisses nach Solchist und seinen Besten und Whosen Dorausselfeung: er wurde das Moentheuer nicht bestehen, umb bei der gefahrvollen Unters

<sup>\*)</sup> Sollte bieß auf ein feineres Gewebe der agoptischen Colder aufpielen? (herodot 2, 105.)

nehmung ju Grunde geben. - Jafon pollfubrte burch bie ? Zapferfeit feiner Gefährten und hauptfachlich burch biend Bulfe der Dedea den Auftrag gludlich. Als aber Safonn f bei der Ructfunft erfuhr, daß Belias indeffen feine Eltem in und feinen Bruder habe tobten laffen, wollte er Rache uben int Da aber ein offener Unfall miflich mar, fo ubernahm et be Medea, den Untergang des Roniges durch Lift ju bewirfen. Bu Diefem 3mede erfcbien fie im Balafte Des Belias por ben if Sochtern als eine machtige Zauberin in Der Geffalt eines alten Rutterchens, ihnen berfprechend, ben alten Bater mieder verjungt berguftellen, wenn fie ihr Dabei bulfreiche b Sand leiften wollten. Siegu mußten fie aber ben Batet | felbit tobten, und den Rorper, in Stude gerichnitten, in einem Reffel austochen, wobei benn burch bas Beimifchen ibrer Zaubermittel der Rorper verjungt und in der erften Ju h gendfraft wieder erfteben murbe. Um den Duth ber Tochter ju einer folden That ju beleben, vermanbelte fie fich, borber ein altes Beib, por ihren Mugen in Die Boblgeftalt einer blubenden gungfrau: - und nicht genug biemit, nahm fie einen alten Midder, Der in Studen gebauen und ausges tocht als munteres gamm wieder aus dem Roffel berbots fprang. Dies brachte Die Tochter ju Dem Entschluffe, Den alten Bater ju tobten, und feinen gerffuctelten Rorper in bem Reffel ju neuem Leben auszufochen. Debea beftieg in Deffen Die Barte Der foniglichen Burg, und gab Durch En bebung leuchtender Radeln bas verabrebete Reichen; mot auf Safon und feine Befahrten aus dem binterhalte berbots brachen und fich des toniglichen Saufes ohne Biberftand bemachtigten. Ga meit das Befentliche der Sabel.

In dem vorliegenden-schönen Denkmale seben mir alles jum Unternehmen der versprachenen Berjüngung vorber eitet. Die eine der betyberten Dacher schlet dem Keffel jur recht, indem die andere schon mit gezogenem. Schonter gerüfter flebe, den Zodesstreich zu vollzieben. Meda bis sich fich mit dem Lopfe jur Seite, moein die Zaubermittel de wahrt sind, melche, gemische mit dem Gefoche, dem auf Rilde Seldbetteen das Echen erneut wieder geben sollten.

Birflich icheint ber Runftler ben Gegenffand bier mit wundervoller Beurtheilung ergriffen ju haben. Dit menis jangem fcheint alles berfinnlicht; einerfeits die liebebolle Gins falt in dem Burechtftellen des Dreifuges, und der wehmus in thig muthbolle Entichluß in dem Zaudern mit dem gezogenen Bomerbte, - andrerfeits der Bertrauen einflogende Ernft it ber fchlauen Zauberin mit dem Lebenstopfe: mabrlich nie bat fich Die Ibee griechifcher Runft in einem Berte fconer verherrlichet. -

Bon den Beliaden ericheinen bier nur gwei; Sogin (fab. 24.) machet berer funf namhaft, welche alle an ber liebevoll graufamen That Untheil nahmen. Daffelbe beuten auch Paufanias (8, 11.) und Ovidius (1. c.) an. Dios bor (1. c.) nennet brei Schweftern, Alceftis, Amphinome und Evadne, wobon die erfte ihre Sande bon ber Berfleis foung Des Baters jurudhielt. Rach Palaphatus (hist. d incred. c. 41.) mar fie aber nicht meniger als Die andern fduldig. Rach Baufanias (1. c.) gab ber alte Mablet Ricon , ber Diefen Gegenftand behandelte , burch feine Beis fcrift ben zwei Theilnehmerinnen Die Ramen Afteropea und 30 Untinoe, und icheint alfo, daß er die Alceftis nicht mit in Die That verflechten wollte. - Satte unfer fpaterer gloptis iche Darfteller vielleicht Diefelbe Bbee bon bem alten Dicon entlebnt? -

M

Alceftis, obwohl unichuldig an bem Blute Des Baters, icheint indeffen nicht immer bon ben Borftellungen eines fols den Mnthus ausgeschloffen worden ju fenn. Bir muffen in Diefer Begiebung ein anderes Dentmal wieder in Erinnes rung bringen, was icon Lifchbein unter ben Samiltonifchen Bafen (tom. I. No.7.) edirt hat. (Giebe Taf. I. fig. 8.) hier feben wir die Darftellung besfelben Mnthus, aber ohne Medea, und marlich faum meniger geiftreich, als in ber borigen Darftellung.

Es erichienen bier brei Schweftern. Die eine in ber Mitte, auf Der linten Sand Die Schale mit bem Schlafs frunte, ben ber Bater bor ber Ermorbung empfangen foll, tragend, fieht fich bedenflich und jaudernd, mit ber Rechs ten fich an's Ohrenlappchen faffend, gegen die entichlogs nere Schwester um. Diefe, in boberer beroifden Gestalt. ben Mantel wie eine Schlachterfcurge um Die Suften gegurtet, tritt auf mit feft ergriffnem Schwerdt, Die Linte aufbebend, und mit icharfer Diene ben lieblofen Banfelmuth Der Baudernden icheltend. Entgegengefest ericheint Die britte in einer Geberbung, welche andeutet, daß fie fich mit Abichen von dem Unternehmen wendet, und gleichsam flieht. Man fieht , bag ber Erfinder bier an Alceftis Dachte, welche, wie mir angeigten, an ber liebevoll graufen That feinen Untheit nehmen wollte. Der Segenfas in dem Gefühl der drei Schweftern icheint uns bier mundervoll ausgedrudt - in der erften fchnelle, unerichroctene Thatfraft in einer großen heroifchen Bilbung ; in Der zweiten bas fampfende Gleichgewicht zwifchen Bers fand und Gemuth; in der britten bas Bartgefuhl ber Behmuth, welches feine Borffellung ju erichuttern vermbe gend ift. Alceftis tann fich felbft fur andere opfern wie fie Dies fpater fur ihren Gemabl Abmetus that aber bom Blute wendet fich ihr Untlig abwarts. - Dan pergleiche beide Monumente: und fcmer mochte es fenn, einem por bem andern ben Borque einguraumen. Ber freuet fich nicht uber Diefen Rampf in der Runft ben gwen faft unicheinbaren Monumenten, Den einzigen, Die uns Den intereffanten Mothus bom Tode Des Belias verfinnlis chen. Ein Monument erflart und bebt bas andere.

Es darf in Beziehung auf das Marmorreifef moch erinnert werben, daß es in der Gegend des alten Maris feldes entdert wurde, wo die ansehnlichken Gebände fich yusammen sanden, als die Septa, die Halle der Argonauten, die Halle der Europa, und das Diriditorium: alles Denfmäler das M. Agrippa. Genau lassen sich indessen die Auffinden eines Monumentes durfte als nicht nicht und ist alles den fich nicht unwillfonur men sepn, wenn es einiges Nähere andeutete. Mun wissen mir, daß die der Argonauten deber ihren Namen sibrter, weil der Ang der felten in einer Sosse von

Bildern datin vorgestellt war, und der Tod ves Pelias gerade den Umtreis dieser reichfaltigen Fabel schiefer ninfte. Wie nutern als de ung den Auffilden unseren Weilers nicht ungern vermuthen, daß genannte Halle die Gegend, wo gegenwartig die alte franzissisch Alademit esteht; eingenommen sabe, wenn der Tert des Die Cassus (33/27) nicht entgegen ware, nach welchem die Runstwerte, welche die Niensteuer der Argonauten darkeltten, Gemälde, und nicht Bildwerte gewesen zu sienen, der inden die Benefale vor der Verlagen und incht Bildwerte gewesen zu Erinnerung dienen, Swöge übessein die Benefalen Die Vertighen die Jedenfale genau zu bemerken. Wäre dies immer geschehen, wie viel weiter würden wir der Kenntnis der alten Topographie Komt's son.

Berlin Den 15. Rob. 1819.

hirt.

## Madidrift.

Ichem das Seinigel — Ich glaubte, der erste zu seines der Arbeit d

Andentungen. — Indessen hielt isch doch für das beste, alles, wie ich es schrieb, stehen lassen zu mussen, werte es den Freunden der alten Aunst wichtig sen mag, zwei so sich von eine Aunst vollen Gegenstand mit einander zu verzleichen. Auch sehe ich, daß die Erstätung meis Freundes, und de meinige in Einigem von einander abweichen. Der frühere Erstäter ninmt die Rigur mit dem Schwecker für Medea selbst, — ich bloß für eine dem Schwecker, die ihr eines Bestehen, die ihr Erstätlich wer Petiaden, die ihre Schwessen des Alterthums die Mahl, sich bie ihr oder Freunden des Alterthums die Mahl, sich bie ihr oder die andere dieser Ansichten zu ents schied.

Berlin, ben 8 . Decembr. 1819.

Sitt.

## 3 u fa t

Die Befanntmachung bes feitbem fogar wieber verfcmunber nen Reliefs, die bofe Berfungungstaufe bes Pelias vorftellend, ift ein Berbienft, fur welches ich meinem verehrten Rreunde gewiß mit aufrichtiger Buftimmung aller Freunde ber bildlichen Alterthumstunde ben beften Dant abftatte. Es ift gar mandes baraus ju lernen. Gang vorzüglich intereffirt uns babet bas Coftum, in welchem ber verftanbige Bilbner bie aus. lanbifche Debea (befimegen bei Griechen" nnb Romern gleichfam vorzugeweife barbara genannt) ericheinen lagt. Daß fle eine affatifche, coldifche Muslanderin fet, zeigt juerft bie hinten herabhangende Dabe ober Tiara, in ber fich felbft bas, was man an ben phryatiden Daris : und Attiefiquren und auf mancher Borftellung bes Priamus und anbrer bars barifden Ronige \*) erhalten hat, bas ftumpfe, vorgebeugte Dubenende (von ben italianifchen Alterthumsforichern gewohn. lich il corno genannt) fehr beutlich ertennen lagt, finden. Aber noch weit mehr wird bief burch ben berabhangenben Oberfleide . Ermel beftimmt, beffen auffallende Mehnlichfeit mit ber langen Nationaltracht ber Polen, mo fie in vollem Coftum ericeinen . icon Sirt felbit su bemerten nicht unterlaffen bat. 3ch entfinne mich nicht auf irgend einem Bafengemalbe ober andern unzweideutigen Dentmale aus bem Alterthum bies fen bloß jum Gebrauch in einzelnen Rallen beftimmten , übris gens aber leer von ber Schulter herabhangenben Ermel bes mertt ju haben. 3ch erinnere bier an zwei mertwarbige Bas fenabbilbungen , auf welchen Debea unbeftritten porgeftellt ift. In einer ber intereffanteften Bafen von Canoffa, Die Dillin in einer eignen Monographie publigirt bat, \*\*) ericeint bie

<sup>\*)</sup> So auf einer Dreftdner Bafe, G. Vasengemalde III, 8.

<sup>\*\*)</sup> Description des tombeaux de Canosa - par A. L. Millin ( Paris 1816, in gr. Fol.) pl. VII. Da nennt Millin in ber Erfid-

Rindermorbende, muthenbe Debea in einer gewaltigen Liara und in einem boppelten prachtig gefchmadten Leibrod. unter welchem fle allerdings ein Untergewand mit enganschließenden, bis an die Sandwurgel reichenben Ermeln tragt. Allein bas ift ein lang : ermlichtes Untergewand (tunica manuleata. zirwe zeipidwros;) wie es auch fonft im ionifch metchlichen Krauencoftum oft vortommt und gang eigentlich gur alten Theas ter : Garberobe gehorte. Muf einer andern Bafe in ber fo manche Geltenheit barftellenben Bafenfammlung von 3ohn Millingen, \*) auf welcher - Debea in Gegenwart ber Benus und bes Eros bem geliebten Jafon ben coldifden Drachen. den fie fattert, einschläfern bilft, wird fie blog burch die Dage auf bem Saupte, Die Tiara, als Muslanderin tenntlich ges macht, bat aber übrigens bie Dorifche Tracht, in welcher uns auch bie Amagonen baufig erfcheinen, wo bie gang ents bibfiten Arme oben bei ben Schultern nur burchgeftedt merben. Alles was wir auf biefem Relief erbliden , ift burch biefe leer berabbangenben Ermel ale acht mebifch und, weil ja bie Derfer auch bas mebifche Coftum angenommen hatten, als perfifch darafterifirt, welches nach bem ausbrudlichen Beugniffe bes Strabo in jener Sauptftelle .- wo er bie von ben Debern entlehnte perfifde Eracht Stud por Stud befdreibt, nach einer atten Cage (ober Bortfpiel) von ber Debea felbft bort einges führt worden feun foll. \*\*) ... Gene ... geinelt brauel mit

rung biefe Kract pa'sa. le sonume Colchique. Es jeste fich nicht wobl abietu, wein das eigentlich to fa fiche beitebn foll. Die Bene Bet allerbing mehr anser bas feithister, als bas brusifie Mustern bie fie in mehr ausgegadt und noch daufchender, jum Theil anch beimartiger. Wer wir finden fie auf vielen Amagenenblibern in aten Bafen eben to getalete.

<sup>\*)</sup> Peintares antiques et inedites de Vates grecs — par I. V. Millingen pl. VI. Millingen bemertt babei G. 16. Le costame de Medée est celui des Amazones et des peuples de l'Asie.

<sup>\*\*)</sup> Strado XI. p. 797. A. Den ausschirlichten Commentar bagu gab (bes alten allbelefenen Briffonlus Sammlungen tuchtig ber nugenb) Mongeg in feiner Borlefung aur les costumes de Perses

Es ift namilch aus mehrern Stellen ber Miten beutlich, bag Diefe orientalifcheperfifche Tracht fich gerabe Daburch gang von ber Tracht ber fogenannten claffifchen Bolter (Griechen und Romer) unterfchieb, baf fie ein Obertleib mit Ermein trugen, mit einem Bort einen Raftan, wie wir ihn noch jest bei ben mogolifch : flavifchen Boltern (ber pollfche Roct) und auch bei Eurten finden. Diefer bief Candys und batte Ermef, Die, angezogen, bis über bie Fingerfpigen weggingen, gewohnlich aber, nicht angezogen, frei berabhingen und jugleich mit ben vorn offenen, meder burch Gartel noch Spangen gufammen: gehaltnen Rodflugein in ber Luft flatterten. \*) Dief gab aber jugleich ju einem eignen Sofceremoniel Anlag. vor Bornehmern und Befehlshabern, fo ftedte: man 'um bes Refpette millen Urm und Sande in ble Ermel; ble nun über ble in einander gefügten Banbe jufammenhleiten. \*\*) Daher ift es Beiden ber oberften Gewalt und ber pringlichen 26: tunft, wenn vom altern Eprus gefagt wirb, er hatte bie Banbe -außer ben Ermeln. Diefe Ermel, Die oben in ben Ochul: tern, wie bei une noch jest, eingenaht waren; hatten eine befondere Benennung, vollig gleichlautend mit bem griechfichen Borte, welches ein Dabden bezeichnet. Zenophon ergablt

sous la dynastie des Rois Achemenides in den Memoires de l'Inatient national. T. IV. p. 22. ff. Allein die Sache mit den Hangeermein blieb boch auch ibm undeutisch.

<sup>\*)</sup> S. Briffon de regno Pers. II. p. 249. Commelin. S pan het und Va. et Preset. Nurn. Diss. VIII. p. 454. Mierander vert tauséte bemit feine maceboniée Chiamps, Ancian Dial. Mort. XIV. 5. T. Iv. p. 569. vergl. Pintard's Mierander a. 45. T. IV. p. 515. Hatt. Das find die sinue lateraque ventis agiata beim Mimiamus Marcellinus XXIII, 6. So erigécien die Parther deim Avredian III, 4. 8. nobysate nai nappopulénas échôti nospodianos.

<sup>\*\*)</sup> In bet Egropáble VIII, 5, 13. fiebt das διείρειν τὰς χεῖρας διά τὴς κάνδιος bet Bemertung von Eprus entgagen τὰς χεῖρας Εξω τῶν χειρίδων είχε mit 3 eu ne 's Anmertung G. 746. Bergi. ble Ertifarung gu Racians Toxaris 0. 53. T. II, p. 541. ed. Reiz.

in feinen hellenischen Geschichten, ") ber jungere Eprus habe wei Resen des Zarius auf der Stelle iddem infen, weil se, als sie ihm dezganten als Tume und hande nicht durchs Madden gestert hatten, was der Respett firts in Gegenwart des Königs sadert. Dan giete Tenophon seihf der Anstidung: biese Ernel (abyn Madden) gest die har die hand berauft ung: biese Tenas den sie dann sie nichte Kunn. Der Grieche, den eine solche Arm und handverställigung mit geringer Ausnahme völlig stennd war, nannte dies alles mit einer allgemeinen, von hand abgeleiteten Bonennung handbestelnungen oder, wenn des Wort zu stöhen er laubt wäre, händtinge, \*\*) Wan hat sich aber immer die Back nicht recht vorstellen finnen. Ein Dile auf den Ermel Vantet unserer Meden ficht alles auf, \*\*\*)

<sup>?)</sup> Έλλαφι II, 1. g. Er ließ sie tebten öre aufig axorworte σου διέωσαν διά της κόρης τας χείρας, δ ποιοδει μόγο τος βιαίλει' ή δε κόρη δετι μακρότερου ή χειρός, δε ή την χείρα έχων οιδείν δε δόραιτο ποιήσει. Het erselften wir atse desentitige Wort, welches aber den Griechen an etwas gang andres erinnerte) und applicid den medren Genne dieser Gitte. Der ortentalische Despot sichette sich deburt der jedem Reugeschmeb. We rus de bei in seiner Ummertung gu bleier Eretle die Sade gang tichtig geführt auspicor acuadys dependiese longioren municus, perque ham annicus trajectus ouse manus a Persis n. s. Dieser Ermel vertret also gang die Eretle unster stutzed werden. D. Bulle Erstendungen.

<sup>&</sup>quot;3 Arpibes (manicae ber Romer, meldes Erneft in ber Clavis a. v. gang falfc burd chivotheas ertfatt) tommen bochftens im Mppart ber tragifden Schauspiele ver. G. Die Farlen masten in Ereuerfpielen nod auf ben Bilowerten ber alten Grieden. G. 301 ober bei harter geibarbeit, wie beim Lacetes im 24. Gefang ber Obuffer.

<sup>\*\*\*)</sup> Dieß tann bei einer tunftigen Mebea auf unfter Babue (ron Grillparger) feibit fur bas Theaterloftum gebraucht werben!

Eben biefe darafteriftifche Rleibung ber Deben auf ben swei angeführten Bafen und bem vorligenden Daumor : Relief erregt in mir jest gegrundete 3meifel uber meine in ben Bafengemalben jur Samiltonichen Bafe, welche vertleinert auf der IV. Rupfertapfel Sig. 2. miebergegeben morben ift, ausgesprochnen Ertlarung, baf bie britte Rrau auf biefem Bilbe, Die mit bem Ochwerte, wirflich Die Debea fei? Mis ich vor 22 Jahren jene Muslegung nieberfdrieb, mar noch teines ber andern Bafengemalbe befannt, welche Die Debea mit ber affatifden Dube unter ben Griechen vorftellt. tannte nur die tragifche Debea mit bem Schwert, womit fie ihre Rinder tobtet. Mis renvonrovos murbe fie befanntlich vom Timomachus mit bem Ochwert gemalt und in vielen alten Runftwerten ftets mit bem Ochwert in ber Sand charat: terifirt. \*) Dief ift fo gewiß, bag fogar bavon bie tragifche Dufe im Alterthum bas fogenannte Paragonium ober bas Schwert (abmedfelnd mit ber Berculesteule) in Die Banbe befommen hat. \*\*) Denn bie Rinbermorberin Debea mar lange auf ber griechischen Buhne bas Trauerfpiel par excellence. Da nun auch nach ber gewöhnlichen Heberlieferung Die britte Peliabe Alcefte an Diefem blutigen Trauerfpiel nicht Theil nahm: fo hielt ich mich fur berechtigt, in ber Schwerte halterin Die Debea ju ertennen. \*\*\*) Bas ich aber bamals

<sup>\*)</sup> Bu ben von mir in ben Wasen gem alben II, 16g, f. ange-fübrten Stellen fann noch bie Gemme im Geschichen Babinet in ber Description von Windelmann n. 356. p. 84. und in Schlichten Stelle Unterwieden. nach gerechnet werden, bie man fallo fit eine Furie bleit, da es boch offender die Aindermerberin Medea ift. Bergl. ein feltes Dentfmal im Willin's Voyage dann les departements da midit T. III. pl. 6g, a. mit der Nachtfatt p. 500.

<sup>\*\*)</sup> Ich dabe bieß weiter ausgeführt in meiner ersten Prolusson de Medea Eurspidea eum priseas artis operibus comparata (Wim. 2802.) p. XV. und in einem besondern Aussa im R. Tentschen Metkut vom Jahr 1802.

<sup>\*\*\*)</sup> Allerdings gablte bie gemeine Cage die fromme Alcefte von ieuer Could los, wie Diodor IV, 52. ausbrudlich verfichert. Allein

mit Zuversicht behauptete, ift mir jest fehr zweifelhaft und ungewiß geworben. Barbarife, et. b. aflatifch Manner und Frauen daratterfittet auch ber hierin fehr greichfielge griechifche Kunfter ftets als folde. Unfre Schwerthalterin aber ift, ihrem Ropfpul und Coftume nach, ein achtes griechisches Medden.

Bottiger.

foon Beffeling hat bort aus Paldpbatus a. 41, bemertt, bag eine andere theffalifche Sage fie gur Mitfoulbigen machte. Beim Paldphatus p. 161. Fisch. muß fie erft vom Morbe gefühnt werben.





IV.

# Amor und Gangmebes

bie Rnochelfpfeler.

Bur Erlauterung eines alten Runftwerte in bem toniglichen Schloffe gu Charfottenburg bei Berlin.

(Dit einer Rupfertafel. Zafel V.)

Μιπρά μέν έργα τάδ' έστιν, έχει δ' ήδεῖαν δκώπην. Antholog. Graeca.

Rlein nur find diefe Gebilbe, boch lieblich erfreuend ibr Anblid.

Es scheint mir in der That ein sehr großer Irethum, der, ich weiß nicht von Wem quest erzeugt, aber von meheren Kunst schriften wiederhoft und berbreitet worden ist, daß neme ich sieftieftellern wiederhoft und berbreitet worden ist, daß neme ich bie alten Kunstler nicht, sehr haufig Linder gehildet hate en und auch nicht sehr gludstich in Darstellung derselben ges mesen, sondern honden darin von den neueren Kunstlern weit über troffen tworden waren: daß demyridge Michael Ungelo, Hawmings, Allgaedt und andere, deren jum Theil großem, jum Theil billigem Rusme wir übeigenst nichts entziehen wollen, sene alten Kunstler weit hinter sich gelaffen, indem sie, inne alten Kunstler weit hinter sich gelaffen, indem sie, inne alten Kunstler weit hinter sich gelaffen, indem sie, in das bis dahin Reues und in der Kindernatur und Kinderform bis dahin Unentbecktes, sogar von der dristlichen Religion unterstügt, erfunden und bereferrlicht hätten. ")

<sup>\*)</sup> R. f. im Allgemeinen bariber Bindelmann Genbidreiben über die Gedanten von der nachahmung der gr. Berte in d. Mal. und Bild. S. 63. und Erlanterung d. Gedanten 2c. S. 125 f.

Pruft man genauer, was dies Uttheil sogen wolle und binne, so scheid ben ein schafte anders zu heißen, als, die alten Kinstlen haben den Sparafter der Kindernatur, das heißt, jene Eigenthumlichseiten in der Körpersom, in der Benes gung und handlung, in den Mienen und in der Meußerung der Leidenschaften und Empfindungen, noch durch seine Kunft und feinen Iwang verschliebt und entstellt, und jene stigenthumliche Swengflichti und Seschichmeidigkeit in allen Gliedern der Arberes durch fein Jinderniß des erwachsennt, so wein zu der einzufelnen alleier gehemmt, so wein zu gedachten und einzusehen, als im ibren Werten geschicht darzusellen verstanden.

Mher in aller Belt, wie fommt man zu einer folden Unfict? Cheint Dieß faft nicht eben fo viel ju fagen, als, es habe im Alterthume feine Rinder gegeben? benn mas fonnte jene trefflichen Alten, Die in Der Runft fobiel bermochs ten, baran berbindern, nicht nur richtige Beobachtungen über Die Ratur der Rinder, Die, mobl zu merfen, als Rins Der fich mobl gu allen Beiten, in allen Rlimaten und unter allen Religionsparteien, mobl fo giemlich alle gleichen und ben urfprunglichen Enpus bes naturlichen Menfchencharafs ters im Gamen mobl überall an fich tragen, anguftellen, als auch Das Beobachtete in ihren Berfen treu und funftvoll aus: aubruden? Geblte es ihnen etwa überhaupt an jenem Beobe achtungsgeiffe und jener Scharfe bes Berftandes, um in Die Gigenthumlichfeit eines jeden Menfchenalters einzudringen ? Rebite es ihrer Sand etwa an Runftfertigfeit, Die jur Dars fellung menfchlicher Ratur jedwedes Alters und Charafters erforberlich ift? - Rein Renner ber alten Runft bat bieß te behanptet , und bennoch bat es nicht an Runftrichtern ges feble, Die fenes behaupteten.

Meer vielleicht haben die Meen wirffich nur feltner Rind der geblibet, weil sie fich meniger bon einem After angesgene figlien, das des Spatafters der Wärde, des Ernfies und der höhren Bedeutung entscheft, den sie in den Formen umd Bilbert eines teiseren Altres, als der Stree, beroen und anderer historischen Bersonen, die sie täglich jum Schmuck der Tempel, jum Bedukriss der Religion und zur Berherte

lichung bes Ruhms gu bilden hatten, fo bestimmt und glucks lich darzuftellen gewohnt maren. Aber and Dieg Bedenfen ift bon feinem Gewichte. Denn wie menig fonnte Der 216s gang jener Burbe und jenes Gemichtvollen Diefe portrefflichen Darfteller jedmedes Großen und Erhabenen verhindern, auch jenen gwar fleineren und unbedeutenderen, aber boch burch eigenthumlichen Reig, durch befondere Schonbeit und Gragie ausgezeichneten Gegenftanden Sand und Beiftes Rraft gu widmen? Burden die Alten nicht bon jeder Art der Ccons beit angezogen und gefeffelt? Bar es nicht nothwendig, febr oft manche ihrer Gotter und Genien, j. B. Umor, Merfur, Bacchus und herfules, felbft ben Bater Anviter als Rind auf dem Berge Ida erzogen und bas 3willingspaar Apollo und Diana auf dem Schoofe oder in den Armen Der Mutter Latona, ale Rinder und fleine Rnaben gu bilden? hat vielleicht ber ausgezeichnete Charafter bes einzigen Chriftustindes in dem driftlichen Runftfreife allein nur in wenigen vollendeten Darftellungen ericopft ober haben einige Rinderborftellungen in Chriftlich religibfen Momenten, jene Runftrichter verführt, Davon jum Rachtheil ber beidnifchen Runftler gu übereilt den Schluß gu gieben ?

Doch gefest auch, jene antifen Rinderbildungen maren feltener gemefen und bon ben alten Runftlern nicht baufig unternommen; gefest auch, baf fich wirflich bin und wieder Berfe Diefer Art von einem ichlechtern und wenig bedeutens ben Runftgehalt finden, wie Dergleichen in jeder Gattung überall angetroffen werden; fo miderlegt fich doch jener Brrthum durch die ficherften Beweife Des Gegentheils, Die man aus dem Borrathe der alten Sunftwerfe bernehmen fann. Denn mer tounte mohl ohne die bochfte Bewunderung großer Runftvoffommenbeit iene garten Rinderbildungen bes trachten, Die in mehr als einer großen Cammlung auf Das mannigfaltigfte febe Unnehmlichfeit, feben Reis, jede Raibitat, jede Lieblichfeit und Gragie faft aller Affetten und Gefühle jedes findlichen Alters in Form, in Dienen und Beberden ausdruden? Bum Beifpiel, um nur an die durch Abbildungen und Abguffe befannteffen Berte Diefer Urt ju

erinnern, jenen Merfur, als Rind mit bem Beutel in bem Dio : Clementino ? Jenen Bacchus als Rind auf den Urmen Des ihn liebfofenden Ergiebers Gilen, ehemals in Der Billa Borghefe, jest in Baris? Jenen Berfules, ber in ber Biege Die Drachen bandigt, in einem Doppelten Berte, auf dem Ravitol ju Rom und ju Paris, ehemals in der Billa Borghefe? Genes Rind auf dem Ruden eines Delphins in Rom? Jenes Rind mit der Gans auf dem Rapitol? Jenes Rind eben Dafelbft, Das fich mit einer fomifchen Daste bedectt? Jene fechgehn um den Rolof Des Dils fpielende Rinder ? \*) Gerner, jene fo oft in erhabenen Arbeiten und Bandgemalben porfommende Rinder und Genien, Die mit ben Attributen ber Gotter, ber Beroen, ber Runfte und Gewerbe, oder andern Dingen auf Das Lieblichfte tandeln ? Befinden fich nicht unter ihnen Berte der bochften Schons beit, mit benen in Abficht ber Babrbeit ber Kormen und ber Raivitat bes Ausbrucks nichts abnliches verglichen merden fann? 3. B. jenes bewunderungsmurbige Relief mit bem Rinderbacchanale im Dio ; Clementino ? Und Dennoch ift ber grofte Theil ber genannten Berfe mohl nur als Rache abmung bon weit bortrefflichern Driginalmerfen angufeben.

Rennt übrigens nicht felbst Plinius einige Runftler, die ibre Runft mit großem Runftu auch in ausgezichneten Kinderbeildungen bewährten? 3. S. den Arce fila u sh, dondem Barro eine Sdwin befaß, mit welcher gefügelte Liebesgabtre pielten, indem einige sie gebunden am Seil hielten, andere sie aus einem Joene zu trinten nöftsigten, andere auf ihr mit den Sohlen herumtrappelten, eine große hertliche Struppe, doll des naissen, muthmiligien Kontrassflers, aus einem Stein gebildet und wahrscheinlich noch in einem Abbilde in Mosalf auf dem Kapitol erhalten Die Rennt Plinius nicht jenen Epig on us, der fich durch Darfkelung

<sup>&</sup>quot;) 3mar beträchtlich ergangt, boch in ihren echten Ebeilen unbegweifelte Beweise einer bochft vollommen bargeftellten Rinbernatur entbaltenb.

<sup>\*\*)</sup> H. N. L. 36. c. 4, 13.

einet gerbbeten Mutter auszeichnete, die von einem Kinde auf das rührendbe geliebsseit ward? \*) Jenen Bo er ih Kind bildete, das im Spiel eine Gans erwürgte und wovon jenes vorhin genannte Kind auf dem Kapitol eine Radahmung zu sen sheint. \*\*) Es mar aberfüsstig dief Beispiele noch aus andern Schriftsellern mit andern zu vermehren. Sen so weing bedarf es nach diese Kinder wurden nach horträstikungen von Kindern des Alterthunsd anzuführen, deren indet weinze von auszezeinherte Technisheit, die eine das die eine die Kinder der die kinder der die kinder der die kinder der die kinder die kin

Doch warum uns nach entsernten und bersornen Beweisen jur Widerlegung jenes Irbums umsehen, da wir in ungeren Abe ein Aunsmere Schien, wor nicht in hinficht auf vollkommene Erhalfung aller Theile von berselben Kraft der Ubekerzeugung und bemselben Werthe der Kunft, aber doch, als mahrscheinliche Nachasmung eines viel herrlicheren Originals, die Jingerzeige auf hohe Bollsommenheit destelben, in hinficht auf dargestellte Kindernatur, an sich tragend und überdieß auch würdig noch in andern Beziehungen, genauer betrachtet und erlautert zu werden.

Es befindet fich nemlich in dem thinislichen Luftichloffe, ju Charlettenburg bei Berlin ein Dentmal alter Kunft, die liebliche Statue eines fleinen nackten Kindes aus Marmor, det Juf hope, der den eines fleinen in der den Gemmlung des Aardinals Polignace, dann mit den üderigen Werken dies Mufeums nach Sparlottendung versetz, wo es jeht in dem andveren Speil des Schloffes und zwar in einem runden Saal, and dem Sarten ju, mit neun andvern Statuen fact an gleicher Gebe, aufgestellt ist. Aber was freilich so bielen andvern Dentmalten der Auft wirderführ, des Schieffes Ver Beddigung an einem und dem andvern Theile, eile Beile, eile er Beile, einem und dem andvern Peile, eile

1000

<sup>\*)</sup> H. N. L. 34, c. 19, 29.

<sup>\*\*)</sup> H. N. L. 34, c. 19, 23.

Diefe Bilbfaule nun jeigt einen nachten, aufrechtftes benben Rnaben, im garteffen Miter bon etwa brei bis vier Sahren, in der fieblichften Geftalt und zwar lachelnd, mit fchalthaft geoffnetem Dunde, boch fo, bag die findliche, aus den blinzelnden Mugen und dem gangen Gefichte ber porftrablende greude noch mit einem gewiffen Unfluge pon Schlauheit und Muthwillen fich auf bas feinfte und ber mundernsmurdigfte mifcht. Das niedliche Ropfchen bededt Die weiche Bierde bes Saupthaars, bas icon anfangt, fic in vollern godichen gierlich ju fraufeln, wie an jenem ger fahrlichen Rinde bei Dofdus (3bpll. I. v. 11. 12.) \*) Die Schlafe umgurtet ber Schmud bes Diabems, bas bier und bort burch die Saare fchleicht und gleichfam ftills fcmeigend Die gottliche Abfunft beffen berrath, ber bamit gefchmudt ericeint. Die linte Sand bes eingebogenen Arms halt einen Borrath von Spielfnochelchen (aorpayahor, tali), bas beißt, bon ben fleinen Gelent'fnochels chen aus dem unteren Theil der Suge der Biegen und Schaafe und anderer Thiere, oft aus Stein und Detall nachgebildet, womit Die Rinder Des Alterthums, wie mit Burfeln, baufig ju fpielen pflegten und wie es auch noch beut ju Tage bon unferer Jugend biet und bort ju ges fchehen pflegt. Der Borrath ift fo groß, daß die fleine

<sup>\*)</sup> Ούδεν άλαθεύων, δόλιον βρεφος, άγρια παίσδει.

Εύπλόκαμον το πάρανον, έχει δ' ίταμον το πρόκωπον. Ohne Bahrheit, ein Rind, voll Lift, das schredtich uns mitspielt, Loden verhüllen sein Saupt, doch nicht die schaamlose Stirne.

hand ihn faum zu saffen vermag. Deshalb drudt sie sich oberhalb an die linte Bruft an, gleichsam eine nachtliche Schise und ein Behaltnis suchend fat den findischen Reich; thum. An den Schultern sind Sputen abgebrochene Klügel, die nicht zweifeln lassen in Verbindung mit allen derigen, daß diese Seature vormals das vollständige Bild eines kleinen Am or vorstellte.

Rragt aber nun Jemand, was dieser liebliche und leichtsettige Amor mit den Spielfnochen noch besons betres bedeute, so mogte fich diese Frage schwerlich allein aus dem Umsange unseres Werfes beantworten laffen.

3mar fann man nicht mit Unrecht fagen, jenes beims liche gacheln mit einem Unftrich von Schadenfreude fcheine ju berrathen, daß der fleine Schelm als Sieger in irgend einem ungleichen Rampfe ericbeine: aber nichts befto weniger bermiffen wir an unferem Runftwerfe etwas, mas wir mit Recht erwarten muffen, Die Quelle nemlich, mos raus jener befondere Charafter Der Diene erflarlich mare, ber mit fo großer Abficht und mit fo viel Fleiß und Sorgfalt bom Runftler ausgedrudt ift, fo daß man mobl einfieht, ber Sauptwerth bes gangen Berfes bange biervon bornehmlich ab. Die Menge von Anocheln in ber linten Sand fann und allerdings die Urfach ber greude und Broblichfeit in Dem Gefichte Des fleinen Gottes ju erfennen geben, aber nicht auf gleiche Beife Die Urfache ber barin eben fo gut herrichenden Lift und Schlauigfeit, Die bier mebr au fagen fcheint, als blos allgemeines Merfmal in bem Charafter Amors; nicht auf gleiche Beife Die Urfache ber Schadenfreude über einen vermuthlich babon getrages nen. Sieg, Die mir bier aber burchaus ermarten. Bir ber: miffen bemnach mit bollfommenen Rechte etwas, mas als binlanglicher Grund erichiene, fei es bas Bild eines Gottes ober eines Sterblichen, bon bem Umor jene Anochelchen auf ingend eine, erlaubte ober unerlaubte Beife fich ju berichaffen mußte. Die Frage: mober er fie erhielt, ift alfo bier gang unbermeidlich. Dag er fie etwa jum Gefchent erhalten, fann man faum glauben: benn ber gante Mus;

brud ber Miene zeigt feine reine Freude an, wohl aber gemischt mit Lift und Schaenluft, nicht ohne besondere blichet. Sollte er die Aftragalen vielleicht entwandt haben, wie jene Honigschien bei Theotrit, \*) wofür ihn der Stachel der Biene tudorig abstrafte, ober wie er bei andern Ichteren und Anffelen die Attribuite und Maffen der Götter, oder ben Schmudt seiner igenen Mutter ents wender? \*\*) Aber wem? Einem Stevblichen, oder einem Sotte?

Doch aus biefen und andern ahnlichen Fragen und Christigeiteten wurde man fich ichwe herauswicklie fonnen, wenn nicht diesen ichwantenden Bermuthungen gludificher Beise einige Stellen der griechischen Schriftseller ju Julife tamen, aus benen deutlich erhellt, daß man fich piec den Amor in Gesellschaft des kleinen Sannymedes mit Andolen frielend im Diomp ju denten habe; ferene, daß die Schlaubeit bes Erften die findische Inhofengensteil des Legten übert ab fer seines findischen Reichthums beraubt ward und jener triumpfirend mit der errungenen Beute dadon ju gehn im Begtiff fei.

Das Beide im Olymp oft als Spielkameraden | von den Alten gedagt und borgeftellt (epn muffen, lefpen und auch nach einige andere Aunstdenfmaler, worin Ganymedes mit Amor auch in andern Berbindungen ericheint. 3. B. ten vortreffliche Gruppe in der graftich Pendr ber affigen Gammlung ju Wiftonhouse in England, weiche den fleinen

<sup>\*)</sup> Idyll. XIX.

<sup>\*)</sup> Grunt Annlect. Sh. II. S. 227. Epigt. 37, bed Philippul von Theffidonich vergl. mit bem erften ebigt. von Sexundus Lit. E. 5. Antholog. IV. 19, 24. wonach Amor bem Grajen bat Gewand bom Babe wegefrichten und methalb nich nurt, fendem auch anderer tofen Streiche wegen es bei dem Pythagoriffen bef Ariftophon, bei Achten. XIII. 5. gefagt wich, bag er aus dem him met auf die Erde verfregen worden und feine Migel babe an Mit abedem miffete.

Sanpmedes figend am Stamm eines Lorbeers vorfiellt, wie er Die Birtenflote fpielt und Amor an bem Stamm gelehnt ihm aufmertfam und mohlgefallig jubort \*). jene andre, aber fart reffaurirte Gruppe im Palafte Altieri ju Rom, worin Amor und Sannmedes icon als ein Bage Derbe Rnaben mit einander ringend ericheinen \*\*). Bormalich aber in Betiebung auf unfer Runftwerf lebrt es uns die erfte Stelle im pierten ber Gottergefprache gucis ans \*\*\*), wo jener Spotter ber Gotter und Menfchen Den Jupiter mit Diefem feinem fleinen Lieblinge rebend eins Remlich ber Bater bes himmels und ber Erbe troffet ben armen Gannmedes, ber, nachdem er bom 3ba geraubt morben, wieder jur Erbe, ju feinem Bater, ju feiner heerde und feinen Spielfameraden auf den Ida juruckgeführt ju merben verlangt, und verfpricht ibm unter andern auch den Umor jum Spielgenoffen im Spiel mit Rnocheln, woran auch im Simmel fein Mangel fei. Denn als Sannmedes ibn fragt: "Benn ich nun gu fpielen Luft babe, wer wird bann mit mir fpielen? Denn es maren unfer auf bem 3da viel Rameraden" antwortet Jupiter: "Du follft bier Diefen Eros jum Spielgenoffen haben und auch recht viel Affragalen" - Und fo ber Erfullung Diefes Berfprechens theilhaftig, doch freilich in Abficht Des Mus: ganges getaufcht, fchildert ibn uns Apollonius ber Rhodier in der zweiten Stelle, nemlich in dem III. Buche -

<sup>9)</sup> M. ergl. bie Befchreifungen, meiche fich banen befinden, breife bei James Kennedy in a description of the Antquisties and Cariosities in Wilton-House ext. Salisbury 1769. 4. E. 51, 10rlife in Acdes Pembrockianse: a new account and description of the Status etc. in Wilton-House, the tenth Edit. 1784. 8. Wilton-House the Salisbury. C. 52.

<sup>&</sup>quot;") Bon diefer Gruppe, wolche meines Biffens noch nicht beforieben oder abgebildet ift, befindet fich eine Zeichnung in meinen Sanden.

<sup>\*\*\*)</sup> Tom. I. p. 211. Edit. Wetsten, c. n. Hemsterh,

der Argonauten vom III Berfe an. \*) Indem et die Benus mit der Juno und Minreva sich der Burg Jupictes auf dem Dinmy nafgern läft, do die erfei ibren Gon Unnor aufgucht, um ihn zu bereden sich nach Kolchis zu begeben, um dort die Weden für den Argonautenanssper Jason mit Liebe zu enstammen, triffe sie den Amoe und Gange medes im Borsaale des Palastes, wie sie eben mit Knöchen gespielt haben. her fit die Schilderung des Dichteres '?)

- - "Schnell ging nun biefe Bu ber olympischen Gotter Behausung, ob sie ihn fanbe. Fern schon erblidte fie Jenen in Jupitere glangendem Bore faal,

Richt allein, wohl aber mit Ganymebes, ben einst Zeus In ben Gimmel verfebt jum Genoffen unsterblicher Gebter, Bon bem Schoffen gereigt. Mit Affragalen, ben golbnen, Kurzem sie spielem bie Zeit, zwei gleich gealterte Anaben. Und ichno brudte bie linte ber handet mit faber ihm, findisfer Gerob ber Schlessing, bereichert mit faber ihm, findisfer Bente:

Dη β΄ Ιμεν Οὐλυμκοιο κατά πτύχες, εἰ μιν ἐφεύροι. Εύρε ὁ ἀτόν y ἄκεινοθε Διόυ Βαλεηςὶ ἐν ἐλειης. Εύρε ὁ ἀτόν y ἄκεινοθε Διόυ Βαλεηςὶ ἐν ἐλειης. Οὐλο οἰσν, μετὰ καὶ Γαννηθέαι, τόν βα κατό Κεύθους Οὐρονὰ ἐγκατένασεν ἐφέστιον ἀθανάτσεις. Κάλλεος ἰμερθείς ἀφή ἀκριαν ἐσέκλεος τὰ ἀπὶ μάζὰ Μάργος Ερων λαϊης ἀκοικος ἀκτί μάζὰ Μάργος Ερων λαϊης ἀκοικος ἐν ἐγκοθείς ἀγοστόν. Όρδὸς ἐφεστρῶς γλυκαρόν ἐδ οἱ ἀμρὶ παρειὰν Χροηῦ βάλλεο Ιέρυθος τὸ ἐξ ἐγγόθεις ἀκλειον ἄν ἔχεις ἄλλον 15¹ αὐτως Τλλαφ ἐκιπησειές, κεχόλωτο ὁἱ καγμαλώνοττ. Γκαὶ μην τούσγα καρὰσσω ἐκὶ κροτέροισει ὁλέσθας Βῆ κεναιῖς εὐν χερεῖν ἀμέχανος, οὐδ ἀνοφες Κόνρος μένας κράγενος.

<sup>—</sup> ந் de sai avrņ

Aufrecht ftand er, die Bangen umbluht von lieblicher Rothe. Ochweigend, mit niedergefenttem Geficht und gebogenen Anieen

Saf ihm nahe ber Andre; nur zwei noch in Ganben ber Enochel,

Barf auch dief' er hinweg dem Schabenfroben ergarnend. Leichter entfagt' er ja biefen, weil er die erften verloren; Ging nun bes Troftes beraubt mit entieerten Sanden und mertte

Rypris bie nahende nicht" -

Dine indessen die Geage weitsdustiger ju erdreten, ob unser West das Originalwert sei, von dem die Idee juerst ausgegangen, wesan man billig weisseln muß, somme dem die Abet man doch mit ziemlicher Gewißselt annehmen, daß der Dichter dem Kunstler seine Ghilberung verdanste und ein wierliches Kunstwert der Mugen gehabt habe, weil er sich in so ennen Schranken hielt und fast nichts mediger nech und das mit Kunstwerte enthalten isse, das die Bachod die Dichter umgekehrt, wenn sie sich unabhäusig ihrer Phantase. über alfen, reicher in spren Schilbengun ju sept nicht die Kunstler, und es auch seyn thannen; da diese von von einer Geaten weben.

bei einem Dichter, beffen Gelehrsamfeit und Runft leicht gebore feyn möchten, als feine Dichterfart; und deffen gleialter sich ind beffen mehr eines seborgten und fremden Pupes, als eines eigenthumlichen, wahren und schonen Schnudes erfreute. Much mett man ei der gangen Berstudung an, wie der Dichter bier die Beschreibung eines Kunstmertes einfügte, da er nach Beendigung der Schift berung, sich nun plaglich seines eigenen poetischen Rechts berwift, den armen Ganymebes, gleichsam als eine jest mäßig Person in dem kleinen Drama, mir nichts, die michts und wirflich etwas unshaftig gegen die dei gedstaller Göttinnen von der Buhn mit ben Worten entfent:

- und merfte

Ropris bie nabenbe nicht. --

Aber ohne 3meifel, um auf Die britte ber bierberges borenden Stellen ju fommen, zeigt fich ber jungere Db is loftratus in feinen Bildern und gwar im achten, Das ben Litel führt: Die Spielenden (aBupovtec) \*) als einen fflabifch treuen Rachahmer bes Apollonius, ins bem er uns in feinem Bilbe nicht nur beide fpielende Rnaben mablt, fondern auch, wie Apollonius im Bufams menbange feines Gedichts, Die Drei Gottinnen zeigt, mas an und bor fich in dem Gemalde zwar nicht unschicklich mare, aber boch fo unbedachtfam, baf er bas, mas ber Dichter jufolge feiner Runft uns im Fortgange feiner Ers gablung bei bem Bechfel ber Sandlung und ber Beit nacheinander geigte, uns nebeneinander auf der Safel feben lagt, wie er es übrigens in feinen Gemalben oft thut. Dan mußte benn etwa ben ichmaghaften Cophiften bamit enticuldigen wollen, mas faum moglich ift, bag er ges wollt habe, man folle fich die gange Befchichte auf mehr veren einzelnen Relbern feiner Tafel bom Runftler gemalt benfen. Doch Dief geht uns hier nicht naber an; infos fern aber ber Anfang feiner Befchreibung hierber gehort

<sup>\*)</sup> Edit. Olear. p. 872.

und jur Erläuterung unseres Denfmals dienen fann, will ich ihn mittheilen. Er lautet also: "Die im Borsaal bes Zeus Geiselnden find, glaube ich, Eros und Ganps medes. Diesen fann man an der Tiara (phryslichen Mige) erkennen, jenen am Bogen und an den Jidgelin. Gie spielen ader mit Mitragalen und find specifiet, daß jener den andern sphittlich verlacht (Uhguszwög enterwoßaldun) und den mit Giegesbeute angefüllten Schoolft spieler aber, von den noch ibrigen zwei Mitragalen den einen verlosen hat und den andern in ziechger hoffnung wegwirft. Deshalb bradt sich und den in gleicher hoffnung sem aus und der Blid seiner sansten Augen versteht biese Trautisseit. Die drei neben ihm stehenden Gebritnung der ines Geringen der Steiner fauften Augen verräth tiese Trautisseit. Die drei neben ihm stehenden Gebritnung ber dahren wohl feines Erläuters "

Diefe Ergablung geichnet fich vorzuglich burch Die Un: gabe sweier Attribute Des Gangmedes und Amor aus; bei bem erften durch Ermabnung ber phrygifchen Dute, womit Ganomedes auch in ben Runftwerfen gewohnlich ericheint und die bom Apollonius nicht bemerft murbe, . bei bem Undern burch Ermabnung bes Bogens, jenes ben Liebenden fo gefabrlichen Berfgeuges in Der Sand Des fleis nen Sottes, ebenfalls bom Apollonius nicht bezeichnet. unferer Statue ift indeffen fein Bogen in Amore Sand fichts bar, ber aber mobl, wie die Flugel es mirflich find, abges brochen fenn tonnte, ba bie rechte Sand und berfelbe Urm Aber es icheint aus Grunden, Die fich bernach ergeben werden, annehmlich, baß auch ber alte und achte Urm Diefes bem Amor fonft fo gewohnliche Attribut nicht gehalten habe. Deshalb ift er mobl nur fur eine blofe Bus gabe bes Philoftratus ju balten, und, wenn man will, fur eine unfchuldige, in Abficht auf Die gange Ergablung. bers aber verhalt es fich mit jenem gang unpaffenden, albers nen Dut in bem Gemalbe bes Cophiften, wenn er ibn nems lich ben mit Siegesbeute angefüllten Schoof fcutteln laft. Denn ba bas Bort xohnoc, (sinus) Cooo f, biet mit ber Borftellung Des Ungefülltfenns und Des Ges

schütteltmerdens nur seine Beziehung auf ein die Bruft bedeetndes Gewand haben ann, beibe Anaben aber in dem Auflierest nacht waren, wie wir hernach sehen aber in dem Auflierest nacht waren, vie wir hernach sehen weben; Amor zumal in der Kunft und dei Dichtern sich niemals anders zeigt, ") und daher Apollonius ganz richtig ihn die mit Andosin gesüllte hand an das Beistlegen selbst (ent jackgo \*\*) driden läßt; so scheint daraus zu solgen das Phistotatus den Dichter entweber bier sehe scheide verbessert, oder dessen Schieden nur aus dem Gedächte niß übertragen habe, ganz jursingdomt der bei Dichtern und Künssten under Anderlichen Tracht bes Mmor.

Τυμνός μέν τό γε σώμα, νόος δὲ οἱ ἐμπεπύκασται.
 Μοschus Idyll. I, 15.

Radt ift immer fein Leib, verborgen aber bie Geele.

So fcilbert ihn ja die eigene Mutter bei Dofcus in bem lieblichen Stedbriefe, welchen fie bem entflohenen Schelm nachrief.

\*\*) Und dies ift auch ber Grund, weshalb vornehmlich mit allem Rechte Brunt (in ber Rote S. 104. jum III. Buch bes Apollonius ber angef. Musqabe ) bie Ronjectur, welche Semfterbuns in ber Rot. 45. ju jener oben angegogenen Stelle bes Lucian in Borfdlag brachte, verwirft, wo nehmlich Demfterhups die Lesart ro napmay in ber Stelle bes Apollonius gufolge biefer beim Philoftratus in noanor veranbert wiffen will; weil nad Befdaffenbeit jenes Rertes jenes vaoloxava feine naturliche Beziehung haben murbe. Denn hemfterb, las nai o' o uèr fon naunar erindeor & ond μαζώ Μάργος Έρως λαιής ὑποϊστανε τειρός άγοστω. δίτ biefe aber nur bom Abfchreiber berrubrenbe falfche Lebart fand Brunt in dem vergl. codd. regg. enl pale und dyosros, wodurch alles flar wirb. Und biefe Lesart wirb auch burd bas Runftwert felbft gerechtfertigt, bas Apollonius wortlich abichrieb und was bier gum Beweife bient, baf felbft in manden gallen bie Bergleichung ber alten Runftwerte mit ben Schriftftellern Berani laffung gur Bieberherftellung und Berbefferung berborbener Stellen 

Aber alles, was wir bis jest in Beziehung auf uns fern Amor bemerft haben, erhalt eine vortreffliche und vollendende Alfrifarung aus zwie andern alten Benthaltern der Aunft, die uns noch erhalten find und worin wir beide, den Immor und Gangmedes, mit Andoceln spielend erblicken. Denn sie find jum Glidd beffer erhalten als unter Beech, an, nach dem, was wir eben aus den Dichtern und den übrigen Schriftfellern gelent haben, nur die Schifte, wenn gleich nich bie Gelechtere. Der auem Borfellung enthält.

Des einen Werfes nemlich ermabnt Binfelmann, jus erft in feinen Briefen an Fue fin uber Die neueften berfulas nifden Entbedungen (G. 45. Der beutiden Musgabe); bann in Dem Briefe an Bianconi (italienifch aefchrieben bei Rea T. III. ber Storia delle Arti, G. 256. bet Dagoorf in der Sammlung Der Binfelmannichen Briefe, beutsch überfest. Th. II. C. 103.), endlich in ben Monumenti inediti , (ital. Musgabe G. 41. Deutsche Ueberfet. Dabei ift aber ju bemerten, baf in ber erften ber angezogenen Stellen Winfelmann Durch einen Gebachtniff febler perfuhrt, umgefehrt bas bon ber einen Berfon bes merft, mas er in ben beiben übrigen Stellen bon ber anbern, und imar mit Recht anführt, nach Daasgabe ber Donus mente, bon benen gleich bie Rebe fenn wird. \*) Doch bieß bei Geite gefest, fann man fich , wenn man bas lebrige gue fammenfaßt, folgende Borftellung von der gamen Gruppe machen. "Das Bert beftebt aus zwei Riguren, bon' benen Die eine ben Amor febend porftellt, ber Die linte Sand mit feche Uftragalen angefullt, Die fie faum faffen fann, an Die Bruft bruct. Muf feinem Gefichte find Freude und fchabens frobes gacheln eben fo berrichender Musbrud der Diene, als bei unferer Statue. Muf bem Godel fist ju feinen Rugen Banymedes mit traurender Diene, als ein Befiegter und wegen bes ibm quaefuaten Berluftes. In Der Linfen balt er noch bier Uftragalen, in der Rechten einen. Daraus fieht

<sup>&</sup>quot;) Er laft nehmlich in ber erften angezogenen Schrift ben Sies ger Amor fihen und ben überwundenen Ganymebes fieben.

Das zweite Wert diese, Inhales fand noch vor nicht lauger Zeit in dem Palasse Altieri zu Vom, ist aber jetz, neuern Rachforschungen zusolge, nicht mehr dasselhst und währscheinlich mit mehreren andern Monumenten diese Palaste debenfalls nach England gewandert. Es war eben sogut erhalten, wie innes zweif erwähnte, ganz, und den voher Schönfeit. Die Eruppe ist der Lovesschun, nach dem Utrheil derer, weiche sie noch in Kom geschen, ganz ähnlich, auch stimmt der Amoe derselben mit dem unstrigen dollssomen überein.

Dan fieht baraus, bag fomobl iene beiben Gruppen, als auch Die, ju welcher unfer Amor geborte, mabricheinlich nach einem und bemfelben Original fopirt murben. Driginal vielleicht in einem Diefer beiden Berfe enthalten fei, lagt fich aus Mangel an naberer Bergleichung nicht ausmitteln. In der Altierifchen Gruppe ericheint überdief Sammedes in der phrogifchen Dute, wie ibn Bhiloftratus fcildert; ob eben fo auch in der Sopefchen, ift von Binfels mann nicht naber angegeben, aber mabricheinlich. einem Bogen in der Sand Des Amor ift auch in Diefem feine Spur. Der Umor balt in der rechten Sand noch einen Spielfnochen; folglich mußte auch eben fo biefe Sand an dem unfrigen gebildet fenn, mas aber der Reffaurator nicht vermochte, da ibm jene Gruppen unbefannt, fie felbit bas mals vielleicht noch nicht entbedt maren, er am Ende mobl gar nicht einmal einen richtigen Begriff von ber gangen Figur

hatte. Gewif murde er sonft ben fleinen Gott in ben Befig ber ihm eigenthumlichen Flugel verfest haben, worauf die Spuren auf ben Schultern ohne Bebenfen hatten leiten muffen.

So fichet also das Aunstwerf in jenen beschriebenen Gruppen doliendet vor unsern Augen, ein herrliches, siedlich ches Bild tindischen Unsaufred und Uedermuches, mit so viel natürlicher Wahrheit, Radivität und Schönleit egitert, fo überdagt und forgfätig in Möndgung der Kontraste in dem Affett des triumphirenden und des trauernden Anaden, und mit so viel Kuntgeschicklicheit deur der der findlichen, und mit so viel Aunsgeschicklicheit beare beitet und ausgeschipte, daß man nichts Keitzenderes und Bollfommeres in der Art (feben fann!

Bedarf es noch eines andern Beweifes, daß die Alten ihre aufgezichnet Runft auch in Kinderbildungen auf eine bewundernswürdige Weife zu erkennen gegeben haben? Oder nuß man nicht lieder, wenn man aufrichtig fenn will, geftes hen, daß jene Zuonarotti's, Jiamingo's, Algardi's und Andere: ihnen ähnliche in ihren Kinderbildungen, die sich siehen Apnliche in ihren Kinderbildungen, die sich siehen Apnliche in ihren Kinderbildungen, die sich siehe durch einen zu große Sels stigleier der Rusteln und Gliedmaßen, durch fernild ausgeschildere Muskulatur, nur in Kindergestalt, doer durch zie überteibenen Ausdruck in Mienen und Erellung, mehren beilis dei vernachlässigen nurd betellung, mehren beilis dei vernachlässigen entaktlicher Bederstamteit ausgeschen, nichts hervorgebracht haben, was mit der natürlichen Wahrheit und Schönspiel unferer Knöchlisieter und ähnlicher Werte versichen werden sinnte.

Es verdient noch bemerft zu werden, daß Manche glaus ben, unfere Spieler maren eine Ropie jener beiben nacten Knaben bes Polyflet, welche Plinius Die astraga-

<sup>\*)</sup> H. N. L. 54, 19. 2. "fecit — duosque puerost călis nudos udentest qui vocentur a stra gel lizon tes, et sunt in Tili împeratoris atrio, quo opere nullum absolutius plerique indicaut! — In Olefre Steffe iţi ebre burchană nicțe von einem Umot Mc 80cbe, Me Solbirtifianum netter, verşi, not.

lizontes nennt und die in Rom im Afrium Des Raifers Titus fanden, eins ber vollendetften Berte nach dem Urtheile vies ler. Aber ich begreife nicht, wenn bief feine Richtigfeit haben foll, wie mit Diefer Behauptung Die Rachrichten Der Schriftfteller und andere Grunde uber ben fich gmar burch eine große Burbe und Quabratur, aber auch burch eine acs miffe Strenge auszeichnenden Stol Diefes Runftlers , bei noch nicht erfundener Gragie, vereinigen laft. Denn gerade in unferem Berfe iff Die Runftvollfommenbeit Des Stole mit fo viel Gragie und Liebreig vermablt, daß fie fich eben Das Durch febr weit bon Polnflets noch ftrengem und trochnen Stol entfernt, ja une bielmebr ju glauben nothigt, bag Das Bert, bon bem alle übrigen abftammen, bon einem portrefflichen Runftler einer viel fpateren Zeit querft ju Stande gebracht fei, nicht unmerth bes Benies eines Praris teles, ober vielmehr Enfipps, wenn es nur bon einem und bem andern ermiefen werden tonnte, daß er ber Erfinder Deffelben gemefen mare. \*) Damit wollen mir indeffen nicht

<sup>9)</sup> Dag die Darftellung unfere Gegenstandes von irgend einem portrefflicen und berühmten Runftlet im Alterthume feinen Urfprung ableite, geben fcon bie mehrfachen Borftellungen beffelben als Ro: pieen ju ertennen. Ein gleicher einzelner Umor wie ber an Charlot: tenburg foll auch in Rom im Museo Clementino fteben, Steinschneiber topirten bie berühmte Gruppe. Gin Beifpiel biefer Art ift auf einem Grangte, von eines griechifden Runftlere Sanb gefdnitten, beffen Beidreibung und Abbilbung bas 1809 in 4to gu Rom ericbienene Bert enthalt unter bein Titel: Gemme antiche per la piu parte inedite, mit XXXII Rupfertafeln, berausgegeben von Pietro Vicenzio Nolano. Die Befdreibung beffelben in ben Er: gangungebidttern jur Jen. allg. Litt. Beit. Rr. 60. 1815. G. 92. lau: tet alfo: "6) Granat; Schone griechifde Arbeit. Eros und Ganp: mebes mit Aftragaten fpielend, giemlich übereinftimmend mit ber Befdreibung bee Apollonius Rhod. IH. 114. vergl. Philostratus jun. Icon. & Warum die derpayahilopres vom Polntlet bei Pli: nius gerade biefe beiben Gotter gewefen fepn follen, ift nicht abgut feben." -

läugnen, daß Polistlet die erfte Joee und das erfte Beispiel gweier nackten spielenden Anaben in seinen Mkragalizanten ersunden und den Rassfommen übergeben saben fonne, die aber nicht Eros und Ganpmodes gewesen zu sepn scheinen, wenischem sollat dies nicht aus Vilnius Wocken.

Eine andere Urt von Borftellung fnochelfpielender Rinder aus dem Alterthum gerahren die Etatuen lieiner Madofen welche bei erhaltenen Kopfen Poerträfigueren zu eretenne geben und mit einem leichten, nachläfig von dem einen Urm berabsallenden Gewande besteibet auf der Erde liegen und im Epiel mit einigen Andheln begriffen find. Es ist vielleicht nicht untweckmäsig, darüber bier einige Worte zu fagen,

Die iconfine Diefer Statuen besitst die Preußische Samm. lung aus dem Rachlaffe des Kardinals Polignac, auf den fie aus Rom von dem ehemaligen Direftor der dortigen frans

<sup>\*)</sup> G. Binteim. Anmert. jur Gefc. b. R. b. A. G. 91.

<sup>&</sup>quot;" Siefe die Absilvang in: A Description of the Collection of Ancient Marbles in the British Museum; with Engraving. Part. II, (Lond. 28:5. 400) Plass XXXI. Doß Enument: wurde in den Seddern des Situs zu Nem unter der Regierung der Hoffe in den VIII, gefunden. In dem Malofte des Eitus fand dere jenes Bert von Bolyste (C. n. 5.) Es ist nach dem Urtheile des Hersausgebers des angeschreten Wertes die Arbeit eines Reisten und fannte daher leicht eine treffliche Ropie jenes berühnten Urbilbef senn, welche im Palaste des Kaisers fand, wie auch Wintelmann meinte.

tofifchen Afabemie, Bleughels, gefommen mar. befindet fich in der Bildergallerie ju Cansfouci. \*) andere, theile mehr, theile meniger gut erhaltene, finden fich theils im Parifer Dufeum, Die eine im Charafter einer Romphe, \*\*) Die andere als Benus mit ber Berlenmufdel restaurirt aus Der Sammlung Der Billa Borabefe; \*\*\*) eine pierte ift im Mugufteum gu Dresben; +) eine funfte in Sans nober in der Balmodenfchen Sammlung; ++) Die fechfte im Balafte Colonna ju Rom, in eine Tochter Der Diobe Durch den Reftaurator umgewandelt. Bielleicht gab, wie Bis conti meint, +++) jenes Gemalbe Dolpanots, morauf er in der Lefche ju Delphi Die Tochter Des Pandarus mit Enocheln fvielend abgebildet batte, batu Die Beranlaffung, +\*) und vielleicht ift Die zweite in Paris befindliche Statue Dies fer Art, nemlich Die im Charafter einer Momphe gebildete, und mit einer fpartanischen Eunifa befleidete eine ftrengere

<sup>°)</sup> Sut abgebildt bei Ficoroni de' i tali degli Romani etc. pag. 154. Rom. 1734. und im Munée Nipoléon par Robillard Penorville Tom. IV. Partie quatridme : Lojouense Couselet utaus. 8 ° ') Siehe Mun. Napol. a. a. D. Auch im brittischen Mufeum qui London bestinde fich ein ahntitote, doch sehr reflaurires Wort. Ein auf der Pliniche angedrutter Bogen scheint die Bemertung bei

Ein auf der Plintbe angedenteter Bogen iceint die Bemertung bes herausgebere der Description of the collect. of ancient Mardbes in Britt. Museum. Part. II. ju Platte XXVIII. Deb gielleicht bier eine mit Aftragaten fpielende Rympbe der Diana vorgestellt fer, ju redie fertigen. Gie if der fogenannten Benus im Warier Muchem auf der Billa Borghefe febr ähnlich, batt aber in der rechten refteurirten Pand nichte; jener gad man die Perlemmuschef ftatt der Aftragatat, den fie gemigt urpfrünglich bielt.

<sup>\*\*\*)</sup> Viscont. Sculture della Villa Borghese, Stanz IV, No. 11.

<sup>†)</sup> Bedere Augusteum, Tab. CVI.

<sup>11)</sup> Abgebildet bei Cavaceppi Raccolta etc. Tom. I. Pl. 60.

<sup>†††)</sup> Siehe Musée Napol. a. a. D.

<sup>†\*)</sup> Faus. Χ, 30. Πολύγνωτος δὲ πόρας τε ἐστεφανωμένας ἄνθεσι παὶ παιδούσας ἔγραψεν ἀστραγάλοις. ὅνομα δὲ αὐταῖς Καμειρώ τε παὶ Κλυτίη.

Nachahmung jener Borftellung Polygnots gewefen, Die fich nur in den ubrigen Portratfiguren, Doch mit beibehaltener Stellung und Lage, in eine guchtigere Befleidungbart umges åndert batte. Bieffeicht aber batte man Diefe jungen Dabs den in dem lieblichen Charafter fpielender Gragien überhaupt, ohne weitere Rudficht abgebildet, bon benen uns Daufanias in noch ju feiner Beit borhandenen Runftwerfen mehr als ein Beifpiel giebt, daß man fie gern mit folchen naturlichen und funftlofen Gegenftanden fpielend porftellte. - (Paus. VI. 24.) In Diefer Stelle j. B. ergabit er, daß Die Gragien gu Elis einen Tempel batten, worin ibre Bilbfaulen fanden. Die nacten Theile baran maren bon weißem Marmor gebils Det, Die Gemander bon Gold. Die eine trug einen Rofens gweig , Die andere bielt einen Uftragalus, Die britte ein fleis nes Mortenreis. Dun fest er bingu: "Die Bedeutung Diefer Symbole ift leicht ju finden. Rofen und Morten find megen ihrer Lieblichfeit der Benus beilig; Die Gragien aber fteben mit Diefer Gottin im nachften Berhaltnif. Aftragalus pagt fur Junglinge und Jungs frauen und ift ein Spielzeng fur Leute, wels de Das Alter noch nicht des Liebreiges bes raubt bat." -

Aber, um noch einmal auf unsere Stuppe gurudzufomen, Riemand wird sich soffentlich darüber verwundern, daß der erfe litzber vielet Joee, let es der Dichter, sie is der Känfler gewesen, den Amor und Gonpmedes alse siece kanflere gewesen, den Amor und Gonpmedes alse siece kanderen nicht immer als etwachen. Daß beide auch als Künder, nicht immer als etwachen Knaben, oder dem Jünglingsalter nabe, hundertmal geschildert und abgeblidet worden sind, wei de das nicht wissen. Auch die alte Kunst hat fo gut, wie des anschen Amor und Ganpmedes, ihren Amor und Ganpmedes, ihren Amor und Ganpmedes, ihren Amor und Ganpmedes, ihren Amor und Ganpmedes, der Mind und Ganpmedes, ihren Amor und Ganpmedes, der Mind und Ganpmedes, ihren Amor und Ganpmedes, der Mind das eine dem Enstehen Popiel bezissen siehe, oder wohl gar daran Aergernis nehmen? Hommer, daß en wohl gar daran Aergernis mehmen? Hommer, daß es sich täglich unter den Unsperblichen, wie er gestigen hatte, daß es sich täglich unter den Menz

fchen gutrug und begab. Im Borfaale Des Zeus fpielen Deshalb, nach unferem freilich viel fpateren alerandrimis ichen Dichter, wie in der Borballe ber Bobnungen Der Erdenfonige und Beroen ihre Rinder ju fpielen pflegten, iene beiden olompifchen Rinder aus Jupiters Familie, jum Spiel durch ihr Alter gleich geneigt, (our Beeg nach Apole lonius) mit einander, und gwar, mas jum großen Rubme bem Dichter ober dem Runftler gereicht, ber fie querft alfo fpielen ließ, fo erpicht auf Gewinn und Berluft, daß burch die Rolgen Davon fich der Charafter eines Jeden auf Das eigenthumlichfte und treffenofte offenbart. Jener muth: willige ichlaue Amor febt als triumpbirender Gieger ichabens froh da, Sannmedes aber, im mindeften nicht muthwillig, fondern durch Jupiters Dienft und Liebe gu fanfteren Ems pfindungen geftimmt, felbft feines Betruges fabig und auch fremden nicht aramobnend, fist burch feines Ditfpielers Lift berudt und befiegt ju beffen Rugen traurig an ber Erbe.

Co offenbarte fich alfo auch in Der Babl Des Moments Die forafaltige Ueberlegung Des Runftlere und Die grofe Gins ficht beffelben in die Bortheile , welche ber Gegenffand feiner Runft gemabren fonnte. Denn meniger reich an eigenthums lichem Musbrud mare offenbar ber Moment bes Spielens felber gemefen, wie mir es noch an ben Bilbern ber Rnochels fpielerinnen feben; wenn gleich nicht ju laugnen ift, baf Diefer rubigere Moment fich beffer fur Dortratbarftellungen, meldes fie fenn follten, ichidt. Das vollendete Spiel mit feinen Rolgen ftellt uns bingegen in einem lebendigeren Bilbe Die Semuthseigenthumlichfeiten eines jeden der beiden Sins ber auf eine bestimmtere Beife bar, erhobt baburch bas ins nere leben des Bildes ungemein, und gemabrt dem Runftlet den in der Runft fo bedeutenden Bortheil des Rontraftes, auffer bem Gemuthseindruck bes einen lachelnden und bes andern betrubten Rindes, auch in der außern form, ins bem es ibm erlaubte, bas eine Rind febend, bas andere figend darzuftellen, mas die Abmechfelung und Mannig: faltigfeit ber Stellung febr mirfungsvoll vermehrt.

Beftattet fei es bier noch einmal ju ermabnen, bag, wenn

die Werte, von derme wir eine Uebersicht gegeben haben, und die so herrliche Sinderbilder darftellen, auch nur die einigien ihrer Urt aus dem Alterthum und verfliebenen waren, sie doch den Betweis liefern wurden, mit welcher Renntnis, mit welcher Mucher Musten, mit welcher Musten in die alten Aunstelle die Rindernatur, ihre Reigungen, Site ten und jeden Neig und jeder Schönflet ihrer Abrerbild dung erforicht hatten und darzufellen verstanden und wie gewagt abger das Urtheil derer sei, die ihnen diefes Lob freitig machen und es den Reueren allein vorzüglich zu wenden welchen.

Berlin.

R. Levezow.

## Ueber eine alte Dunge von Banfle.

Bu ben ehrwarbigifen Denfmaltern ber alten Munftunde gehbeen die Drachmen von Zantlle, die niemanden, der der Mumismarif auch nur eine füditige Aufmersfamtleit geschantt hat, unbefannt sepn fonnen. Mehrere unfrer Lefer werden Exemplare derselben gesehen haben. Treue Abbildungen giebet est im Nemae 7).

Diefe Drachmen find merfwurdig megen ihres Alters,

megen ihrer Infchrift und megen ihres Geprages.

Bantle ift eine ber alteften Stabte Giciliens. Cumaifchen Diraten gegrundet, bermehrte fie ihre Bevolfes rung burch Pflanger aus Chalfis, welchen nach ber Erobes rung flein Ufiens, Camier und andere Jonier folgten, bis Diefe um Die Beit bes erften Berfifchen Rrieges, Dem Eprans nen bon Rhegium , Angrilaus , melder aus bem Beloponefis ichen Meffena ftammte, unterlag. Bon Diefem Rurften erhielt Die Stadt neue Bewohner mannigfaltiger Abfunft, unter benen fich viele Deffenier befanden, und vielleicht aus Diefem Grunde, vielleicht auch bem eignen Baterlande gu Ehren, ben Dabmen Deffana. Diefe Beranderung trug fich gegen bas Ende ber 71ffen Dinmpiade gu, moraus ju folgen fcheint, bag die mit bem alten Rahmen von Bantle bes geichneten Mungen bas ehrmurbige Alter bon gweitaufend breihundert Jahren tragen 2).

<sup>1)</sup> Paruta Tab. XX.1. Torremune. tab. XLV. Dorrill. Sicula T.II. tab.II. Gaza Pembrockiana T.II. tab.VIII. Hunter tab.37. Sunt inter obvios. — Differunt mode et pondere: nam nonnalli sunt tridrachmi, alli iddrachmi, alli vero drachma aliquanto minores." Torrem. Sic. vet. numism. p.44.

<sup>2)</sup> Die Sanptfielle über Die alte Gefdichte von Bantle und Def.

Die Aufschrift Dieser Rungen ift DANKLE oder DANK.

Der erfte dieser Buchstaben hat in verschiedenen Alphabes ten eine verschiedene Vedeutung. Dier zweifelt niemand, daß er die Secle des A vertrete, in welcher Qualitat er aus bem Stiechischen Alphabet in das Lateinische übers gangen ift 3).

Aber wie ift Dancle aus Bancle geworden?

Der aus do jusammengesette Laut, welchen das 3 bezeichnet, hat sich wie jusammengesette kaute überall, in berschiedenen Gegenden auf verschiedene Beise modificite. Den Attisten siang es wie das milbe 8, welche Aussprache sich in dem Franzbstigen Z und dem Ausstischen Zeufzleen

san aift bei Tuurdbid. VI. 4. 5. Bergl. Et. Eroir sur la legialation de la grande Groes; deuxideme Memoire. in den Memoires de l'Acad. des Inner. T. XLII. p. 322. und Henne Z. 22 La grande Groes in den Opuse. Academ. T. II. p. 259. Tost Zeitale tre de Anaritaust, von metschem Perodot. VI. 32. n. VII. 16. 5. Rachricht ertheitt, wird von Diodorus Siculus XI. 43. genau bestimmt, und daburch der Grettbum des Paussanies IV. 32. 2. (p. 356. ed. Kuhn.), weckler siehe Derodot. VI. 25. de. X. V. Diomoiade binaufrudt, berichtigt. Dieser Anachronismus ift, nach Spankeim (de Van et Proset. Num. Diss. VIII. p. 554.) von Ducker ad Theogd. VI. 4. und bon deurder gum Groebet. VII. s. 164. on. 252. Tom V. p. 332. s. gerügt worden. An die reiche Quellensammung über die Geschied dieser Stelle anzie.

L. 6. p. 26. The suchen dies unfte Ester nicht est zu erte zu erner.

3) Da in bem Oftischen Alphabet das Zeichen D für P gatt, wie auf Müngen bon Utria (1, hunter Tab, 6a, XV, XVI, XVII, XX), und bon Larinum (Gendaf, Tab, 3a, VI, VII, VIII.); so behauptet Feleria Recueil T. III. p. 102. ohne allen Grund, die Cefter hätten Ranels statz, eache aspfroeden; von weschen Krimung et ader atteit, wieder durch die Tehauptung abspringt, daß die Ofter das ihnen sehren der Derigte hätten, wie die Wölter des Orients off in ihrer Ausschaub ben erftern Zuu in der Gegeren unwandetten.

βρατ 4). Den Dotiern, indem sie dem Bischlaut eine andre Tetlle gaben, klang es rauher, daßer sie παίζω in παίσω und μαζώς in μασδός untwandelten. Under (heinen den Bischlaut fast ganz vernachlässigt zu haben, so doß ζ (δς) einem leist gestispetten ö glich, wie das sanste th der Engländer 5). So slang in dem Munde der Teolier (vielleicht übereinssimmend mit der ältesten Ausgeprache überspart) Zeich wie Auch (Hesych. T. 1. p. 92.) worand Deus geworden; ζυγός wie δυγός (Etymol. Magn. in ίδρυω. p. 466. 35.) ζάλον wie δάλον, und δάγκολον (Hesych.) 6)

Es darf uns aber nicht gerade aufhalten, dolische Mussprach in einer Stadt ju finden, die juden Spalliv bischen Pflanzstädten gerechnet ju werden pflegt. Dem auch mit den Spalsiviern, ob sie schon der Mehrzglaft nach Jonier waren, batten sich frühzeitig Meolier gemischt ?). Dasselbe war auch in Lumä geschehn, von wo Zantle seine ersten Einwohner erbalten batte 83, Es dat also nichts

<sup>4)</sup> S. Buttmanns aussuhrliche Griech, Sprachlehre, I. Eb. C. 15.
5) Das Gegentheil biervon thaten Die Lacedamonier bei dem G.

<sup>5)</sup> Das Gegentheil giervon thaten Die Lacedamonier bei orm G. (dem harten ih der Englander), wo fie nur den Zischlaut horen ließen, wie Adava flatt Abava, Zide ftatt Jeds u. a.

<sup>6)</sup> Bergl. Plato Crayl. p. 4:9. t. Daß biefer Buchfalemwerschen Derifchen Drifchen Drifchen Drifchen Drifchen Drifchen Drifchen Problem Derifchen Problem Derifchen Problem Derifchen Problem Drifchen Problem Drifchen T. J. p. 127. mit Recht 121. drift Brittspun, dem Echtel Doch. Nam. T. I. p. 127. mit Recht 121. driftminnt: neque vero opun est continuo dorismum accesser, quum Plato generatim dixerit, veteres gruecos elemento Δ pro Z frequenter usos. Sie et veteres Latini dixere Medantiur pro Mezonius, tesse Pritciano p. 552. ed. Putsch. E. infefendere S nei Der 6 getchte und reichhaltige Grammatif der lat. Sprache 1. 24.

<sup>7)</sup> Plutarch. T. II. pag. 296. s. Heyne Opusc, Academ. T.II. pag. 273.

Scymnus v. 238. Heyne l. c. p. 267.

befremdendes, wenn wir ju Bantle, dem Zeugniffe feiner Mungen ju folge, Spuren ablifcher Aussprache finden 9).

Ueber ben Ursprung des alten Rahmens der Stadt, welcher eine Sichel bedeutet, find die Meinungen der Mitten verschieden; boch fann man nicht zweissen, das biejenige das Wahre berichten, die ihn auf die natürliche Seschassenstein der getrümmten Ufers zurückführen, Undern ist ein Erdgebohrner Zantlus Gründer der Stadt und Urheber ihret Rahmens; umd nachdem man sich einmal im Jabeln verlohren hatte, glaubte man sie noch hibber zu ehren, wenn man ihren Boden zum Sewahrer jener Dippe machte, mit welcher Kronos seinen Bater verstümmelt haben soll 120.

Die Beschaffenheit des Ufers, welches einen naturlichen Safen bilbet, 21) scheint die Wahl des Bilbes unfrer Munge bestimmt zu haben. Alle Drachmen von Zantle zeigen auf



<sup>9)</sup> Noch vemiger barf man mit Pelerin Recueil T. III. p. 202, wegen ber Instorift, die er sir Officie ertlätt, die Mingen von Annte ben Campanischen Mamertiener beitzegen, die fich um bas Jahr 473. nach Boms Erbauung (277 Jahre vor Ehr. Gel.) der Etadt Miffana bemächtigt baben. Es ist nicht die mindeste Wahrscheidenich geit einem Einwohner ber Giebt ein alten, seit zwei Jahrhunderten außer Gebrauch gekommenen Rahmen berseichen wieder hervorgesuch haben sollten; so wie fich auch gar nicht begeiffen läße, warum sie jemen Trachmen ein Gepräge gegeben hatten, das von dem der jedieben Mamertinischen Minaen so nie weiterbertuich abweicht. Den techtern Grund hat Echheim ist allem Rechte gegen Geterin gettend gemacht.

<sup>10)</sup> Stephan. Byz. in Zéynän, aus bet Periegest (Εδρώπη) bet Milessichen petataus, aus weichem vielleigt Doborus L. IV. 33. geschöpft hat. Wer mehrere Siddte, aus Drepanum (Δρέπανον) stritten um den Besig der Hippe des Kronos. E. Servius zu Virgil. Aen. III. 707. Schol. zum Lycophron. v. 762. Die Settlen ber Michr, weiche bis scheiswiege fleich weige Keiten, best sichen, weiche bis scheiswiege fleich weige Sichen, weiche bis scheiffenigt geschied best Ufers, an weis dem Messina liegt, bezeugen S. bei Cluverius p. 32.

ax) Diefer Safen wird burd Seifen und einen machtigen Molo gefcutt, ber ein Bert bes Orion genannt wird. G. Diodor. IV. 85-

Der vordernt Seite einen gefrümmten Defpin, der für fich die Lage der Stadt am Meere, und beffen Krümmung die Beschaffengleit dieser Lage bezeichnen fann. Die Madfeite geigt ein eingeschlagenes Fachwerf, in welchem nan die Thote Der Stadt und ihre Abcheilungen oder eine Festung derselben zu erkennen glaubt 12); und in diesem bald eine Seemusch, bald einen struppigen Menschenfoff, welchen die Einen für den Orion, die Anderen, eben so willfahrlich, sur den Jank batten 33).

Ueber diefe Symbole hab' ich nichts hingugufugen, da es nicht fruchten fann, Muthmaßungen in einer Wiffenfchaft gu baufen, die damit icon allgufebr belaftet ift.

Aber außer dem Delpsin zeist auf einigen biefer Arach men die vorbere Seite einen geschwungenen, nach der Mitte zu sich verdichtenden halbfreis. Die meisten Ertlarer stimmen darin überein, diesen Kreis einen machsenden Wond zu nennen. Der einigse Gombe, behufenmer als seine Vorgan-

<sup>13)</sup> Havercamp gu Paruta T. I. p. 150. Much Pellerin Récuil T. III. p. 105. berührt biese Dutung, aber ohne Werth darauf zu legen. Wielmedr glaubt er, daß die Einschnitte des Averes bies gedient batten, das Wetall auf dem Ambos fest zu hatten. Sie biesen Juste sie ist die Beischung zu regelmicht umd zu geleichfernis, und in dieser Rückstag gang verschiebten von den Einsentungen, die man auf andern alten Wüngen sinder, und weiche keinign andern albe nerwöhrten Joved gehod zu paben speinen

<sup>13)</sup> Die Stemuscheft (concha pelorian) findet fich at Rebengeichen auf mehren spatern Mingen von Messan (E. Perusa Tab XX. a. u. 4. Torremus. Tab. X.LVII. 12. auf einer tleinen zierlichen Silberminge, welche sich zweich in den Gebraissen Esdisten wiede bed zu der die Vollen wohl mit Recht auf die Tag am Meere gebeutet. Navereamp ad Parut. T. I. p. 150. — Der struppige Koff sich ist Rebengeichen ebenfalls auf einer spätern Messanschaften Minst bei Paruta Tab. XX. 6., welche Wänge das Goth. Eddinet demfalls bestigte. Pavereamp halt ihn für den Orion; Dorville und Fried. Wonite Elem, Num. e. II. p. 24. Tab. II. 14.9, if it ken Zantlei.

ger, brudte Zweifel aus 14). Diefer Zweifel ift volltom:

men gegrundet.

Diefe Sichel beutet jugleich auf Die alte Sage von ber hippe bes Rronos 25), und auf ben Rahmen ber

<sup>14)</sup> In ber Gaux Pembrockinan T, II. 12h. VIII. g. erftefeit biefert Pathfreis wie ein Zweig. Mionnet T. I. p. 252. erftar ihn ohne Bebentfen sir einen croissant. So auch Supplement T. I. p. 400. nr. 27. Dauphin à gauche dans un grand croissant. und nr. 271. Dauphin tourné à gauche, devant un grand croissant. Com 6 ein Mus. Hunter. T. 37. luna crescens vel simile quid.

Stadt. Auch wird die Sichel ausbrudlich Zancle ges nannt. 16)

Durch biese Deutung, weiche feinem Zweissel unterliegt, geselnen fich die Janflaisschen Drachmen zu der fleinen Angah von Mingen, beren Emblem ihr Batersaub ausspricht, wie der Ellenbogen auf den Mingen von Ancona, der Granats apfel auf denen von Side, das Spejabslat auf den Mingen von Seinus den Seinus den Seinus der Anflaisschen Drachmen fehr, wird niemaben wundern, da es ja eben durch den desigssichten Ashmen entehestlich wiede.

Gotha.

Fr. Jacobs.

<sup>16)</sup> S. Callimachi Fragm. CLXXII. p. 506. cd. Ern. Fragm. Nicandri XXIX. p. 287. ed. Schneid.

## 3meiter Abichnitt.

## Runftgeschichte und Rritif.

- x. Ueber bas Material, bie Technit und ben Ursprung ber ber, fcibenen Zweige ber Bilbtunft bei ben Griechischen und ben bamit bermanten italifchen Boltern. Bom hofeath hirt in Berlin.
- 2. Bemertungen über antite Denkmale von Marmor und Erg in ber Florentinischen Sallerie. Bom hofrath h. Meyer in Beimar.
- 3. Ueber bie neue Ausgabe ber Berte und Schriften von Ennio Bisconti, vom Staatbrath von Rohler in Ct. Deterbburg.

(hierzu die Rupfertafel VI.)

#### Heber

Das Material, Die Technif und Den Ursprung ber verschiedenen Zweige ber Bilbeunft bei den Griechischen und ben bamit verwandten italischen Bolfern.

(Borgelefen in der R. Mademie der Biffenfchaften gu Berlin ben 3ten October 1805.)

In einer Folge von funf Borlefungen habe ich meine Forichungen über bas Material, Die Schmit und ben Ursprung, so wie über bad gefchichtliche Fortschreiten, ben Umfang, und ben Grad ber Bollfommenheit ber Maßelerei bei ben Griechen und ben italischen Bollern nieders gelegt \*). Dies leiter mich, bie Bilbtunft bei biefen Bollern auf eine ähnliche Beise zu behanbeln.

Gern berweilet der Menich unter den Trummern der Bor; geit. Er wird mit Ihnungen von einer ehemaligen Größe erfüllt, die er erfassen und ermessen möhet. Wer mibsem ist jeder Schritt, und lang der Weg, um den wahren Standpuntt zu finden, der ihm einen seien Ueberblid jener Borv woelt gewährt. Ein Zempel erhebt sich vo deinen Augen, prachtvoll ruhet die Wöldung auf den Mauern, eine Borhalle führt durch Reisen gewaltiger Salulen in das Juncee des Heiltztungs Krifen gewaltiger Baluen in das Juncee des Heiltztungs bracht, Dauer, Berhaltnis, Semmaal, Bierde blicken die überall entgegen. Du möchseld der Kraff,

<sup>\*)</sup> Man febe die Abhandlungen der R. Wiffenichaften gu Berlin, deutsch und frangofisch, von den Jahren 1798 bis 1803.

ben Seift, die leitenden Gefege, die all dies ordneten, erspiren. Aber weit ift der Ruckweg in die Sufte bes Jimmermanns, und in das Lesmhaus des Ziegesstreichers, bon benen ber Kaben jener Ansohnungen ausgieng.

Die höchsten Ideale der Biblunkf, colossale Schterges statten von Cliendein und Gold, den Marmor und Ergererbeen sich vor deinem Blick, das Leben und das Leuer der handlung bezaubert durch Farben an den Wändbein. Dildwerfe gitten den Fries, und Wandbilder hehen Schupen das Gicklescha. Mus welcher Quelle schoptste die Lunkf? woher kammt der Geist, der all biesen Leben gad? — so fragt sich selbst der kannende Wandberet. Bon hoher Monung voll, möchte er das Quustel seines Sestühls zu deutlichen Ausstäden zu der Der Rückweg ist weit; die Spurren, die ihn leiten, sind verworren, — doch nicht ganz berwische.

Den Forschungsgeift, ausgeregt burch den hoben Reig, den die vollendete Aunst für das menschiches Semith hat, will sich befriedigen: und die wirde einemmelte im Sammeln und Ordnen. Wie manches unscheinbare Fragment wird ihm jest wichtig; und wie oft leiten ihn Setellen in den Alten da, wo er es am wenigsten erwartete, auf die ergiebigsten Aufschüffe.

Die Bildfunft theilte fich nach dem Material, nach dem technischen Berfahren, und nach der Gebfe der Sildwerte im mehrere Sweiger 1. in die Plasif ober die eigentliche Bildnerei, 2. in die Bildfechfunft, 3. in die Bildhauerei, 4. in die Bildjeuftunft, wozu auch das Bildreiben gerhert, 5. in die Gemmen oder Steinschneiberei, und 6. in die Stempelschneibertunft.

In eben so vielen Abschnitten, als es 3meige giebt, werde ich bas Materialische, bas Sechnische und bas Ursgeschichtliche der Bilbfunft abhandeln. Rurge und Bollt fandigfeit werden babei mein Augenmerf fenn. Manuer haben mir vielseitig vorgeatbeitet: ich werde fie treu ber

nuben. Das Richtige wird hier Ungeige und Beftatigung finden, bas Mangelnde werde ich fo viel moglich erganien, und bas Sante tu einer flaren Ueberficht ordnen.

# Mbfdnitt I.

## Die Plaftit.

S. I. Die Plaftif bedienet fich folder Stoffe, welche fich ohne forperliche Unftrengung und ohne funftreiche Bertzeuge blos mit ben Fingern und Gulfe bolgerner, beinener und eifener Stabden und Griffel fneten und bilben laffen. Diefe Stoffe find hauptfachlich ber Thon, bas Bachs, Der Gips und Der Teig. Man berfertigt Darin theils bleibende Bilder, theils Borbilder (proplasmata), nach welchen man andere in feffere und Dauerhafte Daffen überfett. Daber ba feine Statue je meder in Marmor, noch in Erg gearbeitet mard, wobon bas Urbild nicht subor in Thon porbanden mar, nannte man Die Plaftif mit Rocht Die Mutter Der Bildfunft in Erg und Stein (Plin. 35 , 44. und 45.)

6. 2. Die bleibenden Berfe in Thon murben gum Theil blos wie die Biegel an der guft getrocfnet, jum Theil in bem Feuer erhartet. Robe, ungebrannte Bilowerte verfertigte ju Uthen Chalcofthenes, bon beffen Bertftatt Die Stelle Den Ramen Ceramicos erbielt (Plin. 1. c.). Daufanias (I, 2.) fab in Athen noch mehrere Statuen bon Gottern und heroen blos aus Thon - ayahuata en IInhou -Dag man hierunter Berte bon ungebranntem Thon ju perfteben babe, erhellet aus bem barauf folgenden Rapitel, worin er bon einigen in gebrannten Thon berfertigten Statuen ausdrudlich die Borte - αγαλματα όπτης γης - gebraucht.

Ungebrannte, blos an ber Luft getrodnete Bildwerfe in Thon, fo viel mir befannt ift, find nicht auf uns gefommen.

5. 3. Dagegen ift Die Angabl ber Denfmaler in ges brannter Erbe befto betrachtlicher. Ran findet berer faft in

jeder bedeutenden Sammlung. Gie find theils mit ber Sand modellirt, theils in einer Form abgedruckt. Bu ben erften gehoren Die Statuen Des Mesculapius und Der Spaca in Les bensarbfe im Dufeum ju Bortici. Bu ber zweiten Urt ge: boren vorzuglich Berte in erhabener Arbeit, größtentheils flach gehalten, aber von einer Beffimmtheit und Rettigfeit, welche die Sand dem Thone ben dem Modelliren faum geben fann. Die Kormen dagu fcheinen bon ergenen und marmor; nen Bildmerten entnommen gu fenn. Rur großere Stands bilder mar das Abdruden in einer form fdwieriger. Dan bemertt ben Diefen Reliefabbrucken, bag ber Thon gemobne lich nicht fo fein ift, wie ber, ben man jum Modelliren ges braucht, fondern er ift, wie die gebrannten Dauerfteine, mit grobem Sande gemifcht, um ben Berfen mehr Rorper und Dauer ju geben. Rur ben gang fleinen Abbrucken, wie auf gampen und Gefaffen, gebrauchte man feinen und reinen Thon. Die Relieftafeln find nur von magigem Umfang, und baben gewöhnlich die Geftalt großer Biegel von vier bis funf Querhanden in's Gevierte. Oft trift man fie mit Rummern bezeichnet, und mit godern an ben vier Eden. man fie ju Bandgurtungen, Friefen, und jur Bierde ber Giebelfelder gebrauchte, und fo Die einzelnen Stude in einer gemiffen Folge neben und uber einander eingefest murben; fo mar bas Rummeriren ber Zafeln nothig, um fich bei ihrer Ginfegung nicht ju vergreifen, Die Locher aber maren, um jede Tafel Defto ficherer mit Rageln angubeften.

§ 4. Die Biswerte in gebranntem Thon wurden um geachtet des geringen Materials nicht seiten in sehr hoben Werth gehalten. Pulatach (Apophtheym, p. 174.) ger bente siehe fiche fich einer Bette, bie mit Reliefs verziert dem Sotze, Konige von Thracien, als etwas vorzügliches bereitt wurden; und Etrado (3, p. 381.) spricht von andern, die bei dem Wiederersau von Gerinth in den Gräden gestunden, und in Wom um hohe Preise verlauft wurden. In Wom um hohe Preise verlauft wurden. In Wom um hohe Preise verlauft wurden. In Wom wieden geit verlauft wurden. In Wom wieden des Preise verlauft wurden. In Wom wieden in dem Zeitzeles bei Plinius (33, 46) soh man Getterbiere biefer Met

nach Saufig nicht nur in der Etabt, sondern auch in andern Gegenden Italiens. Besonders wurden die Giebelfelder der Lempel auf solche Weise gegiert. Jahrhunderte hatten ihre Dauerhaftigsfeit erprobe, und man bewunderte daran die Bortrefflichteit der Kunff "

Die Formen, worin man die Thonreliefs abs drudte, mochten theils aus Gips, theile felbft aus ges brannter Erbe fenn. Betrachtet man aber Die Scharfe und Rettigfeit mancher folder Bilbermerfe; fo mird man geneigt ju glauben, daß man die Formen biegu jum Theil felbft in eine feftere Solgart, oder in Metall, oder in Stein ichnitt. Bielleicht goß man Die Formen auch in Glas auf Die Beife, wie wir jest im Rleinen die Glasformen machen, um Abdrude von iconen Gemmen ju nehmen. Bitrub (2, 7.) fpricht bon einem Stein, ben man bei Rerentis in Setrurien brach, und beffen man fich bediente, um die Kormen fur ben Erzauß baraus ju machen. Die einzige antife Form, Die mir bor: fam, und ju abntichen Arbeiten biente, mar in Specifiein. Gie mar in den Sanden eines Runfthandlers in Rom. Stein mar nur etma smolf 3oll lang, und feche 3oll breit. Die Rehrfeite mar roh und unchen; Die andere aber gefchlife fen, und in die Dberflache verschiedene Ropfchen, Dasten, und Stucken bon Bandbergierungen mit ungemeiner Rets tigfeit eingeschnitten. Bahricheinlich Diente aber Diefer Mufterftein cher fur einen Bergierer in Beigmert, als fur einen Arbeiter in Thon. Dir ift nicht befannt, mo Diefer feltene Stein bingefommen ift. Der Befiter bielt ibn mit Recht in hohem Preife.

S. 6. Gewohnlich pflegten die Thongebilde nach bem Brande mit Farben bemalt ju werden, balb einformig,

<sup>\*)</sup> Mira celatura et arte, fagt unfer Auter. Es fif, als wenn er die vortrefflichen Werfe bes Luca della Robbia in ühnlicher Auf preisen wollte, wobon eine bedeutende Angaht von Werfen feit dem asten Jahrhumbert unverseirt erhalten ift. Es fceint unbegreiflich, daß bieser Aunstzweig seit des Jahrhumderten so gang vernachisfigt worden ift. Geringe Werfuche in dieser Auftraum ju nennen.

wie der fapitolinifche Jupiter, Der einen Binnober : Unftrich erhielt, theile vielfarbig, wie Die Bolecifchen Reliefs im Museo Borgia ju Belletri, ober Die Juno ganubina in ber R. preuffifchen Cammlung. Barro ergablt ben Blinius (1. c. ) daß er einen Plaftifer ju Rom, Rahmens Pofis, gefannt babe, welcher Mepfel und Trauben fo naturlich perfertigte, bag man fie burch bas bloge Unfeben bon ben mirflichen nicht unterscheiden fonnte; - ein Beweis, baf man manchmal auf bas Bemablen viel Rleif vers mandte. Db Die Alten ju folchen Unftrichen auch Schmelge farben - eine Urt farbiger Glafur - anmandten, fo wie Luca della Robbia ben feinen Berfen gethan bat (Vasari t. I. p. 2 da p. 172.), fonnen mir aus Mangel an Monumenten meder beiaben, noch berneinen. Gine Urt von ichmarglichem Glaffirnif feben mir gmar auf ben Briechischen Gefagen mit Zeichnungen, und auf fpatern Befagen aus Der Romerzeit, Die mit Reliefs vergiert find, zeigt fich eine bunne rothliche Glafur. Gine Urt blaulis cher ober grunlicher Glafur gaben Die Megnpter auch ben fleinen Gotterbildern von gebrannter weißer Borgelanerde. Diefe Art 3bole find nicht felten, und fommen in ben meiften Cammlungen bor.

§. 7. Jur Plaftif wurden auch die Arbeiten in Wachs geschnet. Lucian ergabt in seinem Traume auf eine sehr beluftigende Weise, wie er als Knade das Wache über justammentragte, um Menschen und Ochsen daraus zu fineten, und wie er dadurch vor den nugen der Eltern seinentlichen Beruf zum Sildbauer zu bemäben feinen bers meintlichen Beruf zum Sildbauer zu bemäben feinen

Man bedient sich des Wachste, wie des Thones, auf weretei Weise, entweder zu bleibenden Werten, oder zu Borbildern. Für beide gemährt das Wachs dem Wortseil, daß sich darin, zwar nicht so leicht und schnell weit in Long aber ungleich bestimmter und netter arbeiten läßt; und daß es auch eine mehr der Natur gemäße Färbung annimmt. Die Briechen bedienten sich dare desselben bedienten sich dare desselben. Nach Plinius un Wilmigen, beindrets aber die Kömer. Nach Plinius

(35, 44.) mar Enfiftratus, der Bruder Enfippus, der erfte, ber ben Gebrauch einführte, Die Gefichter felbft in Gips abjuformen, und dann diefe Formen mit Bachs ausjus gießen, um die Bildniffe fo abnlich wie moglich ju machen, benn bor Enfippus befliffen fich Die Runfiler mehr, Die Bilde niffe - ohne eben ber Mehnlichfeit Eintrag gu thun - gu verfconern. Diefe Urt Der Bachebildniffe, melde im Beite alter Alexander Des Großen auffam, fand in der Folge bes fonders in Rom Eingang. Es mard allda Gewohnheit, bag Die angefehnften Ramilien ihre Bildniffe in Diefer Urt megen ber großen Raturlichfeit berfertigen ließen, und man baber in den Borbaufern der Großen gange Reiben folcher Bilder Der Ahnen aufgeftellt fab. Gie murben in holgernen Schrans ten neben einander gereiht, indem man ju ben Bachsfopfen noch einen Theil der naturlichen Gemander bis unter Die Bruft benfügte, Damit man aus benfelben Die Memter und Burben Der Abgebildeten erfennen mochte. Bengefette Infchriften bezeichneten zugleich Die Ramen und Thaten (man febe Die Sauptftelle ben Bolnbius (6, 51.) und bergleiche hiermit Plin. 35, 2. Berodian. 4, 3. und Dio Cag. 74, p. 841.). - Bon lleberreften folder Bachsbild: niffe fann nicht die Rede fenn.

Belden Bortheil die Borbilder in Bachs ben bem Eriguß gemahrten, werden wir in der Folge angeben.

§. 8. Der britte Stoff, beffen fich die Bilbeunft be beide, war der Gibel. Der große Borqus biese Materials ift, daß es ju Mehl zerfosen, und dann angefeuchtet fonell ju einer Maffe erhattet. Es eignet fich also fein Stoff so gut, wie der Gipse, jum Absonmen. Den ersten wesenlichen Deineft, den er in der Bilbeumft leiftet, war das Absonmeder Thomas der Arbeit von der Annifler immer feucht erhalten, und dann nach der Bollendung die Gipsform darüber gemacht, ehe das Modell durch ju ftartes Eintrochnen schwinder. Ift die Gipsform gemacht, fo läst sich durch einen Abyuf fer ein Wachs, for est in Gips feith durch einen Abyuf, for ein Wachs, for est in Gips felbs, das silb des Thomas den Das

treueste wieder geben; und da das Bachs und der Sipst mehr gediegen, als der Thon find, so fann der Kinstier an Golden abgegoffnen Mochelen manche Theile noch forglaner ausführen, als ihm im Thonmodelle zu ehun möglich war. Solche Ubguffe werden dann felbft als Kunstwerfe aufgestellt, oder sie dienen als Borbilder fur ein dauerhafteres, und schwertes Material, welches der Marmor und das Erz ift.

Den zweiten großen Bortbeil gemabrt ber Gips, bag man auf die angegebene Beife die Form bon ben Reiffers merfen in Marmor ober Ert nehmen, und baber Die Erems plare auf eine leichte Urt febr moblfeil vervielfachen fann. Soldes thaten Die Alten mirflich (Dlin, 35, 44.); und mer Die Bildniffe berühmter Manner in feinem foftbaren Material baben fonnte, ftellte fie in Gips auf (Jubenal Sat. 2, 4.). Man icheute fich felbft nicht, Gipsftatuen in den Tempeln aufzubewahren. Dabin gebort ber Jupiter ju Degara, Defe fen Ropf allein bon Elfenbein und Gold mar; bas Uebrige Der Ctatue bestand blog aus Thon und Gips. bruch des Beloponnefifchen Rrieges hinderte Die Bollendung . Des Berfes, und fo begnugte man fich mit bem Borbilde (Bauf. 1, 40.). Much fab Baufanias (0, 32.) eine Statue Des Bachus aus Gips, welche man durch Bemalung ju bet iconern gefucht batte.

Einen andern Bortheil jog man bom Gipe, daß man, wie wir icon angeigten, die Sesichter gelft abformte, um ben Bildniffen einen bobern Grad von Nehnlicheit zu geben, als es durch das bloß funftliche Nachbilden mbglich if

(Plin. 35, 44.).

Man beauchte ben Gips seiner zu Berzierungen in Weiße werfe: man jog damit zierliche Gesimsarten, und ichmüdte damit häusig in erhabenen Kiguren im Joneen der Gebäude Decken und Wände (Plin. 36, 59. of. Theophrast. in Lapid. 8. 115.) Biele Berzierungen in diesem Material sind indessen incht auf und gesommen. Die bedeutendsen Ueberreste diese Art sind nicht von Gips, sondern von Mar morstaud und Kalf, welches Gemisch reiner, dauechgafter und zichnendere Lierden gas. Das Beste von Gips sich man in einigen in Tuff gehauenen Grabfammern vor der Porta del popolo in Kom, wovon der danische Machier Labott einiges zeichnete, und auf 21 Blattern gestochem furzen Erstätungen von Joega 1795 berausgab. Auch zu Catania in Sizillen erinnere ich mich einige Ueberreste von Reliefs in Gips in einem unterirdischen Sange nahe der Daupstirche allba geschen zu baben.

S. o. Ale einen gur Dlaftit geborigen Stoff fonnen wir auch den Meblteig nennen. Es maren aber mehr Ruchens bader, als Runftler, Die biebon fur Bildmerfe Gebrauch Sie gaben bem Leige mannigfaltige Geffalten, um mit ihrer Maare nicht blof ben Gefchmad, fonbern auch Das Muge ju reigen. Wer erinnert fich biebei nicht feiner Jugend und der Dfeffertuchen? - Aus Zeig verfertigte man Thiere, welche man an ber Stelle ber mirflichen ben Gottern opferte. Dies that befonders die Schule Des Dns thagoras, Da fie Die blutigen Opfer perabicheute. Dag Die Meanoter icon Thiere aus Teig opferten, fagt Berodot (2, 47.) - Mus einer Stelle bei Plinius (18, 20. G. 2.) mochte man fchließen, daß die Alten auch bei bem Erzguß Gebrauch bon dem feinften Semmelteig machten: aber mels chen? - mare es ju ben formen, in benen man bas Erg goff? - Bir glauben aber nicht, baf eine Rorm bon Pflangenftoff der Glut des fluffigen Erzes miderfteben murde.

§. 10. Den Unfang und die Erfindung der Plassis bei irgend einem Bolle bestimmen zu woslen, ist eitel. Aus Bonn, Zeig ober Wach irsend eine Figuer fineten, im Sande oder mit der Kosse an der Wand dem Schatten irgend eines Gegenständes munischen, ist Sache des Eriches, wie dei den jungen Lucian — wozu weder besondere Anlage, noch Uedung worausgeses wird. Auch sehr famm irgend ein Boll auf einer 6 tiefen Sute, das ein die irgend ein Boll auf einer 6 tiefen Sute, das ein die irgend ein geutriete Idol aufzweisen hatte. Indessen wenn nicht besondere Berrallassungen und Umstände hinzutreten, die Bildung eines Bolles zu entwicken; so wie der weiten Bolles zu entwicken; so wie der weiten betwogshen. Die Sage von vorhanden sie ein Kunstzusfand betwogshen. Die Sage von vorhanden stillt wer wem

murbe besmegen einfallen, ben griechifden Bolfern von Ans beginn einen Runftzuftand jugufchreiben? - Daufanias (2, 19. und 9, 16.) fah noch Gebilde, welche man den Ros Ionieführern Danaus und Cadmus aneignete. Undere maren fo alt, daß man fie bom himmel gefallen glaubte, wie bas Palladium (Dvid. Fast. VI. 421.), und die Diana bon Ephefus (Acta Apostol. 19, 35.). Undere fah Paufas nias (2, 19. 7, 4.), welche man bon ber Sand bes Dabas lus, Des Epeus und Smilis von Meging ju fenn wohnte. Doch alle Diefe Urbilder maren bon Sols und nicht bon Thon. Dabalus wird nicht als Plaftifer, fonbern allgemein als Solsichniger, feltner ale Steinarbeiter Dargeftellt. gens pflegten die Alten alle jene frubern und roben Runftges bilde mit bem Ramen Dabala ju belegen, und baraus fcheint felbft ber Runftlername Dabalus ermachfen ju fenn. Un ben Ramen bing man ben Urfprung ber Runft und Die Berfertigung aller frubern Runftarbeiten (Pauf. Q, 3.).

Wenn demnach die spätere Aunst nicht unterließ, den Oddalus als eine wirsließe Person im Grature derzustellen (Plin. 36, 4. S. 1.5.), und wir ihn in nech vorhandenen Peliefs die hölgene Aus für Pasiphää (im Palaste Spadya und in der Nilas Gvogheric, und an den nöchstenen stigken für sich und siehen nöchstenen stigken für sich und siehen des eine Nilas nicht der der ihr der Ausgeber Miter der Palasti zu erpen, indem sich sich einen der Bildung der ersten Wentsche und Kiese beschäftigt ist (in zwei Reliefs, das eine im Mul, Nilas Elementino, das andere im Mul, Eapitolino). Auf dieseles Weise ersten den Unterließen Weise ersten Wuld von der Urbeber der Kunft in Erz (Odoff. 5, 100-7, 91. 31. 18, 468. cf. mein Bilderuch Saft, XXVII. 1.).

Aber abgesehen von dem mythischen Zeitalter: mann fann man annehmen, baf die Plaftif anfing, bei den Grits wen in Aufnahme zu fommen?

Es versteht sich, daß man ungebrannte und gebrannte Biegel und Topfergeschirt lange verfettigte, ehe man fich ju Bildwerken in Thon erhob. Go wird die Sache auch von

ben Alten Dargeffellt (Blin. 35, 43.). Dibutabes von Gis coon mar ber erfte, melder in Corinth nach bem Schattene rif, welchen feine Tochter nach bem Schatten ihres Liebha: bere gemacht hatte, bas Bilbnif beffelben in erhobener Urs beit modellirte; und Diefer mar es auch, Der guerft Die Tops fererbe mit Badftein mifchte, und Die Stirne Der Soblgiegel am untern Rande bes Daches bin mit Maffen gierte, querft nur flach, dann aber auch mehr porftebend. Diefe Ergab. lung ift ber Ratur gemaß, und fo fann eine Schule von Topfern und Ziegelftreichern fich bilben, Die allmablig ibr Streben bis jur Runft erheben fann. Much feben mir andere Plaftifer und Zeichner mit Rothftein von Corinth ausgeben. Demaratus, Die Enrannet Des Enpfelus fliebend, (um Die Bofte Dl.) brachte folche mit fich nach Stalien, welche bann Die Unfange Der Runft auch in Diefem gande verbreiteten. Doch fugt unfer Mutor bei : Es gebe auch folche, welche bes haupteten, Die beiden Samier Rhoecus und Theodorus bats ten lange, ebe die Bacchiaden durch Enpfelus von Corinth pertrieben murben, Die Blaftif geubt. Siedurch icheiht Plinius angudeuten: Dibutades habe nicht lange por Diefer Beit feine Runft in Aufnahme gebracht, und daß die Runft: ler, welche bem Demaratus folgten, aus feiner Bertftatt herppraingen. Daburch murbe bas Zeitalter ber Erfindung gen bes Dibutabes bezeichnet. Bas bas Zeitalter ber beis ben Camier, Rhoecus und Theodorus, betrifft , fann fein 3weifel obmalten; und fie als Erfinder ber Plaftit auszuges ben, ift ein offenbarer Srrthum. Gie maren Die Erfinder bes Erg ; und Gifenguffes, und Zeitgenoffen bes Erbfus und Polncrates. (Siehe Die Unmerfung A.)

Eine altere historische Beglanbigung von der Einfihrung ber Plassit in Briechenland von Dibutades, und in Italien bor den aus feiner Werffatt hervorgegangenen Euchir und Eugrammus, fonnen wir nicht angeben, Aber von diese Zeit an scheint die Bildwerei in Thou einen steten Hortzageagehabt, und auch die andern Zweige der Bildbunft, in Stein und in Erz, allmählig hervorgerufen ju haben, — Bei Pausanias, der in medreen Erelien von Plassifiern und

plaftischen Berken spricht, kommt keine Nachricht und kein Umfand vor, welche vermutsen laffen, daß die Plastif bei den Griechen einen frühern Ursprung hatte, als den Plinius durch Dibutabes erwähnt.

Wie früh man das Wachs in der Sibstanf anwandet, wird nicht gesagt; aber narürlich ist dessen Gedrauch so alt, als die Kunff seldes. Die Worthogeaphen lassen schon den Baddalus das Wachs jur Sildung der Jüdgel gebrauchen, womit er und sein Sohn aus Ereta entstiechen wollten Chot. 4, 77.). Auch wissen wie Sein der Silcheres über den Anfang von dem Gebrauche des Gipses in der Vildung bei den Gehauche des Gipses in der Vildung bei den Gericchen. Gewiß ist es, daß man diesen Stoff vereits im Zietalter des Phidas und der peloponnessischen Kriege un Wortildern anwandter (Junt 1, 14.0.).

## Abschnitt II.

#### Die Bildichniberei.

\$. 1. Die Bilbichniserei bedienet fich festerer Stoffe, als die Plaftit, und baber auch hatterer, icharferer und gewaltsamerer Bertzeuge. Die Stoffe des Bilbichnigere find bauptfachlich das hofg und bas Effendein.

Die Menge der Holgarten ju Bildwerfent, wovon wir angeige finden, talft bemerfen, das man nicht immer eine steinge Auswahlt traf. Wan wählte einige wegen ihrer längem Dauer, als die Eeder, die Eppsesse, die Beinrebe, und die Wurgel vom Delbaum; andere ihrer Dichteit und des Glanges wegen, als das Senthols, den Aborn, den Eitronen "Eredinten "Lar und Supkaum; andere, welchter Beichheit wegen sich leicht schneiden lassen, als die lieder, die Aborn, den Steine, die Aborn, den Steine, die Aborn, den Aborn, der Aborn

und 17. 14, 2. 16, 79. Pauf. 6, 18. 8, 17. Pallad. Nov. tit. 15. und was Junius de pict. Vet. III. c. XI. ferner gesammelt bat.)

6. 2. Bir baben (Abichn. I. 6. 10.) icon bemerft. Daß Die uralten Bildmerfe aus dem mothifchen Zeitalter, welche man fpater ba und bort noch bei ben griechifchen Bols fern fab. nicht bon gebranntem Thon, fondern allgemein Schnismerfe bon Sols in fleinerer Gestalt maren. Daufas nias (2, 11.) fab noch folche, Die mit Bollenzeug befleibet maren. Bilbichniserei fand aber noch lange in ber biftoris fchen Zeit fatt fowohl fur Tempelftatuen, als fur offentliche Denfmaler. Dabin geboren Die Bildfaulen von Soll, welche man ben llebermindern gu Diompia noch in der Soften und boften Dl. feste (Bauf. 6, 18.). 3mei bolgerne Bacchus; bilder in Corinth hatten bas Geficht roth angeftrichen, Die übrigen Theile des Rorpers vergoldet. Gelbft Mpron fchniste noch Die Statue Der Becate fur ihren Tempel gu Megina in Soly (Pauf. 2, 30.). Undere Bildwerte gab es, mo nur Die befleideten Theile bon Soly maren, und gwar bergoldet; Die an dern Theile aber, Ropf, Sande, Rufe entweder von Marnsor, oder bon Elfenbein (Bauf. 6, 24. 7, 26.) -Much in Rom maren in frubern Zeiten Die Tempelftatuen, wenn fie nicht bon gebrannter Erbe maren, bon Solg. (Blin . 34, 16.).

Ueberrefte von Schniswerfen in holz find nicht auf und gefontmen. Rur von agoptischen Denfmalern Diefer Art ift noch manches vorhanden.

§. 3. Jum Schniswerf rechnen wir auch die Bildarbeisten in Essendien. Dies Material santen die Briechen durch fermed Einigder Gooffen. In den Homerischen Goodsten ist mehrmal hievon die Nede, wenn nicht zu Bildwerfen, doch zur Ausgierung der Geräffe (cf. Pauf. 17, 12.). Die altessen Bildwerfe, wobei auch das Elfendein gedraucht wurde, scheme is Kifte des Appselus zu sein gedraucht wurde, sich ein die Bildwerfen weiten andern alten Kunstwerfen von Gold und Elfendein (Pauf. 5, 17.) Die Ranftommen des Kopselus batten fie zum Andensen der wurf

bervollen Erhaltung bes Anpfelus allba gemeibt. Rach Berodot (5, 92.) mar der Behalter, morin die Mutter ibn als Rind verbarg, als Die Abgefandten der Bacchituden ibn ju tobten famen, nichts anders, als ein gewohnliches Ges traidemaas. Dies laft Deutlich mabrnehmen, baf Die vies len und reichen Bildwerfe von Cedernholg, Gold und Elfen: bein, welche außerlich bas Gefaß gierten, fpater gemacht murben , und Das alte Rruchtmaas Dadurch bedectt , und im Innern eingeschloffen mar. Bir zweifeln indeffen, dafe Diefe reichen Musgierungen gur Claffe ber Bilbmerte gehorten. Diefelben icheinen uns eingelegte Arbeit gemefen ju fenn, und alfo eber ber Claffe ber Mofait und Mablerei anzuges boren. Doch biebon fuglicher ju einer andern Beit.

Die Rachtommen bes Ropfelus haben aber nicht nur Die Rifte beffelben, foudern auch eine goldene Statue bes Jupis ter ju Olympia geweiht. Diefe mar nach Strabe (8, pag. 378.) bon getriebener Arbeit; Doch, wie wir bermutben, nur bas Gemand, ber Ropf und Die übrigen nachten Theile aber auch von Elfenbein; benn, wenn gleich Dies nicht auss brucflich angegeben ift, laft fich boch faum baran zweifeln, indem folches bei ben goldenen Statuen ber Griechen allges mein ber Rall mar.

Die Ropfeliden erlofchen fcon im dritten Gliede nach einer Regierung bon 73 Jahren, und noch bor ber soften Dlomp. - Die Arbeit Diefer reichen Beibaefchente fallt alfo in Die vierziger Olympiaden (Ariftot, Polit. 5, 11.)

Rach Diefer Beit mard bas Elfenbein ju Bildmerfen im: mer baufiger gebraucht. Diponus und Stollis, welche um Die 5ofte Dinmp. blubten (Plin. 36, 4.), arbeiteten Darin (Dauf. 2, 22.). Statuen gang aus Elfenbein gu verfertis gen, wenn es nicht fleine Bilber maren, icheint nicht ublich gemefen ju fenn. Gemobnlich brauchte man es an Stands bildern blos ju bem Gefichte und andern nachten Theilen, entweder mit dem Eben ; und Cedernholze, oder mit bers goldeten Solgarten (Pauf. 2, 22. 5, 17. 7, 26.) in Bers bindung, bauptfachlich aber mit bem Golde, worin Griechens land die machtigften Tempel ; Coloffen aufzuweifen hatte.

Wir nennen blos den Jupiter gu Olympia, die Mincroa in Athen, und die Juno gu Argos.

- §. 4. Ueber die Technit, das Elfenbein ju so großen Standbildern ju bearbeiten, jaden wir wenig Rachtichten. Was wir indessen bierüber ersaßen, wollen wir siete beisig gen, jugleich mit unserer Ansicht von solchen Arbeiten. Aus den wenigen Ueberresten läßt sich nichts entrehnen, indem solche, wie in dem Auseum der vaticanischen Bibliothes, nur kleine Werte betreffen.
- n. Daß bei den großen Werken das Elfenbein Studs weise jusammengeset werden mußte, läßt fich leicht auß wennennehmen, da das Material nur im absigen Studen vorhanden ift. Deutlich sagt es uns Pausanias (4, 31.) welcher berichtet: Damophon habe die Statue des Jupiter ju Olympia, deren Bugen fich ausgelößt hatten, hergestellt, und die Erude auf einenten wieder vereinigt.
- 2. Erfahren wir von Lucian (in Gallo tom. II. p. 260. Ed. Joh. Bened.), daß soliche Solossen von Gold und Elfenbein inwendig hohl waren, aber ein großes Ber täfte enthielten, worauf die verfahren Theile des Bildes anaecheftet und befreität wurden.
- 3. Giebt uns Melian (de nat. Anim. 27, 32.) den Leim an, womit man die verschorene Stüde von Essend mit einander verband. Diese Leim verber aus den Eingeweiden des Störs gemacht. Er war durchsichtig und hielt sein Lage ungeseuchte bleiben sonnte, obne aus den Ruegen zu lassen.
- 4. Berichten uns Andere, daß man das Elfenbein zu erweichen verstand, um es zu biegen, zu dehnen, und ihm ein beliebige Form zu geben. Dies geschan da Paulanias (3, 12.) durch Zeuer; nach Plutarch (tom. VII. p. 945. ed. Reisk.) durch Zythum. Dies verschert auch Dioscovitides (2, 109.); aber das gleiche fonnte nach ihm (4,76.) auch durch die Altaumvurzel bewirft werden. Zu bemerten ist: daß nach Dioscovides (1. c.) und Plinius (22, 82.) das Zythum ein Trant aus Gersten, ähnlich unsern Dieter, war. Zythum war die äppstische Benennung.

in Spanien hieß es Celia oder Ceria, in Gallien und an bern Provincen Cerevisia.

Daß man das Elfenbein in dem erweichten Juftande ju Bildwerfen verarbeitete, wird meines Biffens nicht gefagt. 5. Erfabren wir, daß man fich der icharfen haut des

Reerengels (Squatina) bediente, um das bearbeitete Elfen bein gu ebnen, und dann des Rettigs, um es gu faubern

(Plin. 9, 14. und 19, 26. C. 4.).

6. Endlich finden wir auch Mittel angegeben, um das Elfenbein an den Runftwerfen frifch ju erhalten : Damit ibm weder ju große Erodenheit, noch Feuchtigfeit fchade. Rom mar besmegen Die Statue Des Caturn im Innern mit Del gefüllt (Blin. 15, 7.). Bu Dinmpia, ba ber Ort, wo der Tempel des Jupiter fand, feucht und fumpfig mar, mard ber Rugboden um Die Statue ber gleichfalls mit Del begoffen (Pauf. 5, II.). Bu Athen bingegen befeuchtete man bas Bild ber Minerba megen ber Erodenheit bes Ortes auf einer felfigen Unbobe. In Spidaurus bedurfte man mei ber des Dels, noch ber Befprengung mit Baffer, weil ber Thron Des Nesculapius gerade uber einem Brunnen errichtet mar, aus dem die Ruhlung beraufftieg, und Das Elfenbein der Statue erfrifchte (Dauf. 1. c.). Bu Bellene aber mar unter Der Statue Der Minerba auch von Gold und Elfens bein, und gleichfalls von ber Sand bes Phidias geglaubt, bloß eine Sohle, welche dem Elfenbein die notbige Rrifdung erhielt (Bauf. 7, 27.).

5. Die bearbeitete man aber das Elfenbein ju grofen Bilbfalten? — Ohne Ameifel war die Arbeit eine Art. Mosalf, das heißt: das Elfenbein wurde in Städen auf die Grundmasse aufgetragen mit mbglichst genauer Figung der Stüde an einander. Doch ist diese Mussuschei nicht so ju verstegen, als wenn man juvor das Elfenbein würfel artig geschnitten hatte. Man brauchte vielmehr die Städe so so die es sich dynn ließe, und es boar mehr inne Art von Musbarbeit, welche die Jtaliener Commesso nennen. Bei slachen Arbeite, wie bei der Ausgierung manchen haufs rathes, der Echhes, Elfche, Schaften, oder der Thuspering

gel, fonnten bunngefagte Scheiben und Streifen bon Elfen? bein dienen. Aber bei großen Standbildern ging Dies nicht Siegu murden ftarfere und Didere Stude Elfenbein erfordert, um in dem Rorper des Bildes die Erhabenheiten, Die Rundungen und Liefen arbeiten gu tonnen. Schon Die genquen Rugungen erforderten eine groffere Dide Der Studen. Mllein Dies erflart Die Schwierigfeit Der Technif noch nicht. Die Rrage ift vielmehr: wie man es anfiena, fo viele Studen fo genau ju bearbeiten und gufammen ju paffen, bag Das Gange gleichfam als Gin Guf ausfab. Dies murbe, wie es icheint, fast unerreichbar gemefen fenn, wenn man jedes Studden fur fich batte ausarbeiten, und bann ju ans bern auf den Rern paffen wollen. Undrerfeits murde es aber eben fo menig gwedmaßig gemefen fenn, den gangen Rern gus erft mit den roben Studen bon Elfenbein ju umfleiden, und Dann erft die eigentliche Bearbeitung gu beginnen. Denn es ift nicht begreiflich, wie bei der Arbeit manche Theile und Rugungen nicht hatten leiden follen: und dann: wie folche beichabigte Theile aus dem Gangen wieder herausnehmen, und ausflicen? - ferner, wie febr murbe bei einem folchen Beginnen die Arbeit in die gange gezogen worden fenn, ins bem gleichsam immer nur einer an bem Sangen batte arbeis ten fonnen.

Meine Ansiche ift daßer, daß man hiebei wie bei dem Terieben der Statuen im Metall versigher, das ist: daß man die Elfenbeinstützt nicht einzeln, sondern mehrere gusammen im geibern Theilen beardeitete. 3ch erfläre mich: man dente sing einem Colossalfopf, wie der des Jupiter zu Olympia, von etwa sech 3 38 306e. hievon würden wir das Besticht durch drei horizontale Schnitte in dei gleich hohe Bestigen, und dann jeden dieset Theile und einen senkenden Schnitt wieder in zwei zleiche Theilen, und dann jeden dieset Theile, so daß also das ganze Bestigt im sechs zleichen Echnitt wieder in zwei zleiche Theile, so daß also das ganze Geschich im sechs zielen das das eines Lieden Bestigt wie der Jeder beiter fech Schlie für sich diete noch eine bedrutende Gestig, so daß zu jedem noch mehrere Erkaten des Elfenbeins erster bertich sind, um ihn zu überkleiden. Man sieht als, da ich den der von Vollz, der den Elsenbeinstäten zur Untere

lage bient, in jene feche Gefichtstheile gefondert verftebe. Muf jeden folchen Theil nun werden die Stude bon Elfens bein roh aufgepaßt, und fo biefe Ctuden gemeinfam ausges arbeitet mit ben biegu fchicflichen Berfzeugen, Rafpeln, Feis Ein folder Theil fur fich laft fich len und Grabfticheln. bon einem Manne leicht bandhaben, und nach bem in Bachs ober Gips borliegenden Modell Des Theiles mit aller Feins beit auf bas genauefte ausführen. Gind nun alle feche Ges fichtstheile - vielleicht von feche berichiebenen Gefellen, mo: bon ein feber feinen Theil arbeitete - auf gedachte Beife bollendet, fo ift es nun bas Thun bes Sauptgefellen, ober Des Meiftere felbft, Die feche Theile auf Den Grund Des Sfes lets, melches die innere Sohlung ber Gefammtftatue bilbet, genau aufzulegen, gufammen gu paffen, und gu befestigen, namlich an der inmendigen Seite durch Dobbeln, Schmabelns fcmange und Schrauben. Da die Grundlage bes Soltes auf Die angegebene Beife auch getheilt ift, fo ift meniger gu befürchten, baf Riffe entfteben, als wenn ber Rern aus Ginem Stude Solt mare.

Auf die Art, wie wir die Technif des Gefichtes angas ben, fonnten auch alle übrigen Theile, die von Elfenbein an einer Statue borfamen, bearbeitet werden. \*)

5. 6. Wir fügen noch bei: daß man in Ermanglung des Effenbeins auch die Idane bes Rilpferdes ju Bilowerten anwandte. Dies war der Jaul bei der golbenne fectue Der Muttergattin ju Epitus. Das Geficht berfelben war anstatt von Effenbein von den Bahnen des Rilpferdes jusammenges fetst (Musik. 87, 46.)

Ferner feben mir, daß die Alten, fo wie das Elfenbein,

<sup>\*)</sup> Seitdem ich Dies fchrieb, hat auch herr Quatrembre de Quiney in seinem olympicem pupiter p. 595 - 437. einen langen Auffich über bie Zednit bes Clefmeiens gegeten, und jeine Alifdet burch coloritet Zeichnungen anichaulich gemacht. 3ch finde feine Erimerung gegen biefen Auffich; nur burfte er weniger umfandlich und potemisch gegen feine Borganger feyn. Er gehort übrigens zu ben beferen Brotzerungen biefed Archaelogen.

auch das horn des Auerochfen durch das Feuer ju erweichen verflanden (Pauf. 5, 12). Es scheint aber nicht, daß sie irgend einen Gebrauch davon in der Bidbunft machten wohl aber sagte man das horn des Auerochsen in dummburchseinen von der man bas horn des Auerochsen in dummburchseinen von der man klauten in Umrifen dars etrenen einigte. Auch rigte man Figuren in Umrifen dars auf ein, und brauchte siche Erücke ju den aufgelegten Arr beiten mit einer Folie darunter. Allein diese Art von Jiers den gehört mehr jur Mahlerei, als jur Bilbfunst (Plin. 11, 45-)

## Mbfdnitt III.

#### Die Bilbhauerei.

§. 1. Die Bilbfunft in Stein, ober die eigentliche Bidmarrel, liefert die meiften und vorzüglichen Zenfmälet, obwohl im Alterthum die Silbung der verschiedenen Metalle faum weniger im Gebrauch gewesen ift. Der Steinarten, in denen die Aunst ihre Werte, sowohl Statuen, als Reliefs, aufftellte, giebt es fehr viele. Wit trennen sie in dei Gattungen: weiche, mittelharte und harte.

Unfere Ubficht ift indeffen nicht, weber alle Steinarten, aus benen man ebebem Bilbwerfe verfertigte, ju nennen, noch viefelben irgend nach einem lithologischen Softene aug jufuhren. Sieruber haben fenntnifreiche Manner in der Steinfunde, wie Mad, Dolomien und andere viel jusammengetragen und berichtigt. Ich bediene mich hauptschich der artiftlichen Benennungen.

. §. 2. 3u ber Sattung ber weichen Steinarten jable icht : Die weißlichen Kalftuffe, wovon ich, außer einigen gebsern Studen von agsprischer Auft im Museo Borgia w Bellert; nur die fleinen Reliefarbeiten, bekannt unter bem Ramen ber tabula lliaca im Museo Capitolino, fenne. Reinere Fragmente fommen jedoch auch in andern Sammlungen vor, worunter ein Stud mit der Higur eines flesenden Philosophen ober Dichters in der K. preuß. Runfie

fammer. In bulfanifchen Produften fieht man auch einiges, namlich in dem graulichen Paporinftein einen Ropf im Mus. Pio Clementino, und bann in einer abnlichen, aber etwas bartern Lava berichiedene Sarcophage mit Reliefe in bem hofe des Stadthaufes ju Biterbo. - In Ralfftein - saxum tiburtinum - fommen ba und bort einzelne Ropfe por; auch fleine Carcophage mit Reliefs bon betrudcifcher Kerner fieht man manche Ueberrefte in Ralfffein, welche in beutschen Gegenden gesammelt murben, und in ben Mufeen von Bien , Maint und Coln aufbewahrt merben. -In Canbftein, worin bas Thebaifche Megnpten febr vieles und großes grheitete, fommen fonft nicht leicht Monumente Rach einer in Betersburg ericbienenen Schrift bet Staatsrathe Robler ift Das Dentmal Der Ronigin Co: mofarge, entdedt unweit Phanagoria am Cimerifchen Bos porus, und in dem Zeitalter Alexanders von griechifden Runftlern gearbeitet, von Diefem Stein. Das Monument beftebt aus zwei perftummelten Statuen und Dem Rufigeftelle mit griechifcher Infchrift. - In Alabafter bon Balterra arbeiteten Die Detrurifchen Runftler biele Garcophage mit Reliefe. Sie fommen in mehrern Cammlungen por. Er bat eine angenehme Beife, aber er ift zu burchfichtig und weich fur Bildwerfe. Bon den farbigen Alabafterarten machte man in Der Bilbfunft wenig Gebrauch , nur fur Die Bemandtheile einiger Buffen aus Der Raifergeit fam er in Unwendung. In Alabafteragath fieht man ben untern Theil einer iconen aanptifchen Statue in Der Villa Albani, und in bem abnlichen Stein auch einen Ropf Des Raifers Sabrian im Rapitol. - Bu ben weichen Steinarten tonnen mit noch den Bernftein rechnen. In den altgriechischen Grabern, worin man Die gebrannten Gefafe mit Zeichnungen entbedt, fommen bereits figurirte Ueberrefte in Diefem Stein bor, bots juglich Daffen, welche ale Bierben ber Ropfe an ben Schwerdtgriffen Dienten. Uebrigens fannte ben Bernftein, unter bem Rabmen Electron, fcon Somer. Rach Baufa nias (5, 12.) mard aus Bernftein eine Statue bes Mugus ftus auf bem Korum Trajan's in Rom bemundert. Es wird abet nicht angegeben, wie groß fie war, und ob aus Einem, ober aus mehrern Studen. Diese Statue war aber nicht bie einzige. Rach Minius (37, 12.) gab. es aus diesem Material mehrere, jwar nur fleine, aber bei den Liebhabern von bobem Berth.

5. 3. Bu ber Gattung ber Steinarten von mittlerer Barte jablen wir bauptfachlich Die Marmor. Rur Die Bild: funft find Diefe Die vorzuglichften. Gie find Dicht, ohne fprobe ju fenn, fie laffen fich aut bearbeiten; fie nehmen eine glatte und reine, Doch mehr fettige als glangende Obers flache an, wenn fie namlich nicht abfichtlich biegu gefchliffen werden. Bu Bildwerfen werden Die reinen und einfarbigen Marmor gewählt, und unter Diefen vorzugsweife ber weiße. Die meiften auf uns gefommenen Bildwerfe find bon folder Marmorart, beren die Alten mehrere Bruche batten. Man unterfchied den Somettifden und Bentelifden Darmor in Attica. Letterer macht fich an ben Denfmalern burch Die Glimmerabern fenntlich, und ba er begmegen leicht ichiefert, mag man darauf berfallen fenn, ihn auch ju Dachziegeln iu verarbeiten. Dies gefcah icon im Zeitaltet Des Indlichen Roniges Alnattes um Die Softe Dl. - Mis Erfinder nannte man ben Bnjas bon Raros (Pauf. 5, 10.).

- Contract

In Italien waren bie Darmorbruche bon gung - jest bon Carrara - berubmt. Plinius (36, 4. 5. 2.) rebet von Diefen Bruchen, ale wenn fie neulich - nicht lange bor ibm - entbedt morben maren. . Allein Strabo (5, p. 222.) fpricht Davon ale von langerer Beit ber bearbeites ten Bruchen, Die theile weißen, theile macflichen und in's Blauliche fvielenden Marmor lieferten, und gwar in Maffen, baß man Caulen aus Einem Stucke baraus verfertiate. Solche Gaulen von guna hatte Mamurra in feinem Saufe ju Rom icon im Zeitalter Des Julius Cafar (Plin. 36, 7.). Bie mir fest ben Marmor von Carrara fennen, ift Derfelbe in bem Rorn, in der Sarte, in Große ber einzelnen Stude, in Reinheit und Sarbe fehr ungleich. Dan findet Stude, Die dem ichonen Parifchen wenig nachgeben; aber nicht fels ten fallt er, ungeachtet bes außern guten Unicheines, bei ber Bearbeitung flectig aus.

§. 4. Rach dem weißen fommen die schwarzen Marmot am meisten in den Monumenten vor, doch nur im Estauen, nicht im Reliefe. Ich zweiste aber, daß man sie früher als in den Kaiserzeiten zu Gildwerten gekrauchte. Rehst einigen Bildsalten im ägspetischen Styl aus der Zeit hartan's, giebt ein webere eiger (chose Werte, in schwarzem Stein, als die beiden Centauren, und ein Jupiter und Resculap im Musseo Capitolino; ein Faun und ein Athlet in der Villa Albani, der Sprenäissche Fischer, sont Senezagenant, uns ter den Botzseissche Gestafen Freis zu weber in der Gemenauf und ein sehr schwarzeiten zu und ein sehr schwerzeiten zu und ein sehr schwerzeiten zu werden zu den kleier.

Die ichmarten Marmor find felten rein; bald haben fie Janje Weifie, bald weißliche Robelffeden. Man fennt ihr Baterland nicht. Es icheint indeffen nach Plinius (36, 29 und 43.), daß es Brüche diefer unt am Tanarischen Bergebirge in Achniem und in Affrica gegeben habe.

Unter ben granen Marmorarten verdienen bie beiben thracischen Gefangenen im hofe bes Palaftes ber Conferbat toren in Rom, und ein Fauftampfer in Dregben Erndhung.

In rothem Marmor fieht man treffliche Berte, befonders

In dem gelben aftifanischen Marmor (giallo autico) sieht man einige unbedeutende Ramen. Auch ward, sie wie der Pavonazzo zu einigen Gewandtheilen an Statuen darbarischer Kuffen gebraucht, wie in der Villa Nattes,

Albani, und im R. Dufeum gu Reapel.

s. 6. Ju der Gattung der harten Steinte, worin Sildewerte, vorfanden find, gehott der Granit, der Porphye, der Basanit, der Bridefissein, und die Emaragdmutter: alles ägsprische Steinarten, worin die Reappter auch fost aus schließlich arbeiteten. Ju den harten Steinen jablen wir auch den Obsidian, einen sehr schwarzen, ziachhnichen Stein, der Gegelgian hat. Man fand ibn in Nethios pien, und man sah gieven Gildniffe bes Augussus, in este ziet Obsidius, von dem der Stein den Nannen führte, ibn entbedt zu haben scheint. Ueberrefte giebt es, so viel ich weiß, dievon nicht.

In Granit unterscheibet man ben rothlichen, ben grauen und ben ichwarzlichen, alle aus agpptischen Bruchen bei Spene, baber ber Rame bei ben Alten Syenites, ober

aud Pyropoecilon (Plin. 36, 13.).

Aus biefem Stein find faft alle (einige wenige giebt es auch von Sandftein), und die gebften Dbefisfe, gange Kar pollen aus Einem Stein, eine Angeg geberer und fleinerer Standbilder, Sphince, 28wen und andere Thiere; dann Sarcophage, Thone, Altate, alle mit eingehauenen Figuren und Dieroglyphen: feltener jedoch find die Higuren wie dei dem Aelief, vortretend gearbeitet. Affes in diesem Stein ist altägspeische Aunf; und nur wetiget im Nachafs inungsfohl, wie die delbun Sclamionen im Museo Pio Clementino, und vie Loca an meine, einige Deliefen.

In Porphyr arbeiteten Die Megypter fcon frub. Benige Rens gab es im Labnrinthe, wenn mir bem Plinius (36, 19. 6. 2.) glauben, bedeutenbe Berfe in Diefem Steine : Caus len, Statuen der Gotter und ber Ronige. " Dir ift indeffen bon lleberreffen nichts Altaumtifches in Borphor porgefom: men, An Dem Nachahmungsfinl befindet fich Die Bildfanle eines agnotifchen Cabiren in Der Sammlung ber Univerfitat in Balermo. In Megnpten find auch die Bruche bon Dors phor, und bon bort tamen unter Claudius Die erften Sta tuen nach Rom (Plin. 36, II.). Die Romer machten von Porphyr blos Die Bemander, Die Ropfe aber und andere nactte Theile Dagu bon weißem Marmor. Ueberrefte fome men in vielen Sammlungen bor, wovon eine coloffale Venus victrix im R. Mufeum ju Reapel, eine guna, und ein barbarifcher gurft in ber Villa Borghese, und eben ein folder in der Alorentinifden Cammlung ju ben bedeutens Den gehoren. Um Aufgange Des Kapitole feht Der fcone Rumpf einer Minerva. Die größten Daffen in Diefem Steine find Die beiden Carcophage im Museo Pio Clementino, ber eine aus bem Grabmal ber b. Selena, und ber andere aus bem ber b. Conftantta entnommen, nur find Die Reliefs Darauf von ichlechter Arbeit, fo wie Die Riguren ber Raifer Arcadius und Sonorius an zwei Borphorfaulen in ber Bibliothet bes Batifans.

4 Alle dief Bildwerfe find in dem eigentlichen roben Porephor. In dem grunen und ichwartsicher frommt nicht Bildliche, sondern nur Gefähe und Saulen vor, und bafe felbe gilt auch von dem harten Serpentinstein, den die Allen unter dem Nahmen Ophitis begriffen zu haben scheinen (Pfilm. 1. c.)

Der harte agnptifche Brodelftein (breccia d'Egitta) fommt vielfaltig in Saulen, in großen Schalen und Gefaßen

vor. Statuarifch ward er auch bloß ju Gewändern ges braucht, wie in der Figur eines barbarifchen Furften in der Villa Albani, beffen Ropf und Sande weißer Marmor find.

Ein anderer harter Stein fommt bei Plinius (36, 11. 33. und 43.) unter den Rahmen Basaltes und Basantes vor. Brudemann in feiner Beinfunde (c. 30.) iber Meinung, daß unter beiden Rahmen derfelbe Etein zu verflegen fei, und daß man in der erften Etelle ftatt Basaltes auch Basanties zu lefen babe. \*)

Plinius eignet dem Steine die Fache des Cifens, und auch die Satie deffelben ju, beisügend, daß er in dem dapptischen Aufdiesen gefunden werde, und Wespasian in blesen Ertein die Statue des Mils mit sechzisch mu ibn spiecherden Rindern in dem Tempel des Friedens geweibt sabe; sernet daß die berühmte Statue des Memnon, welche bei dem Sommenausgang einen Klang von sich gab, und in dem Tempel der Servenzis guschese stand, aus gleichem Seteine sein.

Diefer ift bekanntlich mit einem zweiten ahnlichen Colofie noch vorhanden. Auch sehen wir in der Villa Pamfili noch eine Statue bes Mils vom schwarzen Basanites, aber nicht die, welche ehrem im Friedenstetmyel stand, denn sie fin nicht mit den Kindern. Bon schwarzen Basanit giebt es auch einen schwen Kopf des Mars, und eine Portraitbusse in der Gallerie Giussmiani. Dann sieht man den dem grünlichen Sofanit mehreres? die beidem ahpreissen Weben an der Fontana kelice, einen Sphing in dem Gatten der Willa Borghese, einen Canopus, einen Seaten der Willa Borghese, und anderen der Willa Misanit, und andere in and dern Sammlungen, als: einen schwen Bachwessehmtung, der sied welchen Bachwessehmtung, der Sexpeuslichen Sammlung, den Kopfieden Sammlung, den Kopfieden Sammlung, den



<sup>\*)</sup> Buttmann hat feitbem in einer Abhandlung, die an bem Anfange des aten Bandes von dem Rufeum der Alterthum 6. wiffen foaft fiebt, dies bis gur Evideng erwiefen.

die nackte Statue eines Apollo Citharoedus in dem Kon. Museum ju Reapel.

Bon ber Gattung der harten Steine ift der Basanites ber ganftigste fur Bildwerfe, weil er einfachig ist, ein sind Korn und ein settiges mehr als glangendes Ansehen de. Man fann auf ben ersten Anblid ein Bildwerf in die Etein mit denen in Erz verwechseln; und beswegen macht man in demselben nicht blod Gewänder, sondern auch die Kopfe und andere nachte Theile.

Bom Smaragd, das ift: bon dem Muttergestein de Smaragdes, war nach Apian bei Plinius (37, 120,) in der agypetischen Zadyrinthe in Goloß des Gerapis neum Elet hach. Bon diesem Stein ift das ellenhohe Bild eines Diris in der Bild Albani auf uns gesommen, nebst einem Kopit von einem ahnlichen grünen Stein in der Sammlung Borgia zu Belletti. \*)

§. 6. So viel im Wesentlichen von dem Ereinmaterial, in dem die alte Aunst arbeitete. Betrachten wir das technische Bertagten in Vearbeitung der berschiedenen Seteinaten; so begegnen wir auch hier manchen, was unsere Aufmetls camfeit in Anspruch ninnet. Richt nur die Bearbeitung des Marmors, sondern auch der harten Setienaten stellt sich unsern in bedaffer Bollendung dar. Die geschieften Arbeiter in harten Setienen, in Grantt, Porphyr u. f. m., mit denen ich mich oft unterhielt, wulkten über manche Erschiedung feine Ausfung fein Setien und between des feines Bollendung feine Ausfung it geben. Jene Schäfer, Bestimmter, beson werden, bestimmter, be

<sup>\*) 34</sup> bemerte die Monumente nach ihrem ehemaligen beleie. Es find aber in der lettvergangenen Zeit viele Bereinderungen vor gefallen. 36 seige hier also ein für allemal an, daß das Museum Borgia jeht mit dem Röniglichen in Reapel vereinigt ift. Auch ersfirtt die große Sammalung der Bills Borghese nicht mehr, sow dern fie besinder fich gu Berick. Randes bereine auch die Bills Albani, die Sammulungen Rondanini, Braschi, Barbarini und Giuftimiani. Das Besentielle werden wir an Ort und Stiell andenten. Seit Bills alle and die Bellentliche werden wir an Ort und Stiell andenten.

bers in ben aanptifchen, war ihnen ein Rathfel und fie alaub: ten: Die Alten mußten fich auf eine Bartung ber Berfreuge perftanden baben, Die wir jest nicht mehr fennen. 3m Rleis nen wie im Großen erfcheint Diefe mundervolle Bollendungs; meife. 3ch gedente nur des berühmten Rumpfes von fcmar; gem Bafanit in dem Museo Borgia, auf Deffen Leib wie Der fleine Riguren eingehauen find; fo vollendet und fleifchig, wie man nur die iconften Gemmen gu fcneiden bermag. Francesco del tadda (vasari introd. p. 11.) hat fich im iften Sahrhundert berühmt gemacht burch feine Ber: fuche, den Porphyr wieder ju bearbeiten. Bir feben auch wirflich einzelne gut ausgeführte Ropfe bon ibm. Aber ein Rathfel bleibt iene Bollendung und Tiefe ber Ralten, Die wir in dem Rumpfe der Minerba am Sufe des Rapis tole, ober in ben Gewandstatuen ber barbarifchen Stir ften, die wir angeführt haben, bewundern. - Dbich alle Bollfommenheit Der Technif in Den barten Steinen fonnte den Berfen fcon Dadurch, daß fie farbig find, und einen ju großen Glang haben, nie jenes Gefällige. Beiche und anscheinend Raturliche geben , wie dies in mittelharten und weißen Steinen ber gall ift.

Der Marmor hat ichon die Farbe fur fich, und bei ber Gebeigenseit der Maffe jemes Fettliche, daß sich alle Gedattieungen darin mit jenem Beichheit und Afarfeit zeichnen, wie auf dem Fleische des menschlichen Körpers selbst. Der Setein läßt sich durch die Annoendum manisfaltiger Werkzuge leichter bandigen, und hat doch jene Hate, welche die genaueste und schaffte Ausführung zu läst. Die Alten waren seiner Bearbeitung wollkommen machtig, nicht nur in dem Racten, sondern auch in den Haaren und in den Haaren und in den Haaren und sie den Gewändern, obwohl letztere gewisser machen schweizer, und daßer auch spater ihre Tunstellen wurden bei Selchichte weiset darung fin. So wird noch von Myron gesagt, daß er die Haare nicht bester, als des frührer noch rohe Kunst babe er die Haare nicht bester, als der frührer noch rohe Kunst habe (Plin. 34, 19.

S. 3. \*) Erft um die gofte Ofpmpiade führte Callimadus den Bobrer jur Bearbeitung des Marmors ein (Paul, 17 26.), und dem Ederaude deffelben (deint man jene iche Fallen, bei den Gewandfiguren zu verdanfen zu haben, weiche so natürlich zu bilden fein anderes Wertzeug so geschaft fem mochte.

6. 7. Bu ber Technif gebort auch bas Schneiben, bas Abreiben und Glatten bes Marmors. Die Alten maren febr aufmertfam auf Die Ausmahl ber Candart, um benfelben au fcneiben. Schon bon Altere ber jog man ben athiopis fchen Cand bor, weil er rein und ohne Unebenen fcmitt, meldes nicht fo ber Rall mar mit andern Sandarten, ale ber indifden, ber agnotifden bon Coptos und ber narifden aus Enprus. Diefe fcuitten nicht fo rein, und fo batte man bann biel Dube, Die Stege und Unebenen megguichleis fen. Spater fand man auch einen bortrefflichen Sand biegu in ben Untiefen Des abriatifchen Meeres. Bum Abreiben und Glatten ber Marmor branchte man ben thebaifchen Cand, ober den gerriebenen Dimsftein, oder den gerriebenen Dorus (Dlin. 36, 9.). Der Porus mar ein Stein bon ber Beife und Barte bes parifchen Marmors, aber geringer bon Ge micht (Dlin. 36, 38, cf. Theophrast, de lapid. 6, 15.).

In Nadficht des narischen Sandes erfageen wir noch, daß er von den Schleissteinen, die in Epprus gefunden war den, herfomme, und jum Sidten der Martmor sovohl, als jum Schneiden und Sidten der Gemmen lange Zeit als der vorzäglichke gehalten ward; daß ader nachher Schleisstein ward; das ader nachher Schleisstein aus Armenien eingesührt worden sein, denen man den Worgung vor den coprischen gad (Plin. 36, 10.).

<sup>&</sup>quot;) Dafietbe liefe fich auch nach von Biblied fagen. "Unter ben Bengeneten ber Giebelftatuen am Berthenen, bie Drob Egin nach Lenden verfest, und wood ber Minifter von hum bo ibt umb bie MSguffe überbracht bat, ift ein febr fobner weiblicher Kopf, an welchem aber bie haare nach lange nicht bie natirtlige Gearbeitung seigen, bie wir in febren Mommenten fownombern.

Dioscorides (2, 166.) fpricht auch vom Smergel als einem Schleifmaterial, den hauptfachlich die Gemmenschnels der gebrauchten,

5. 8. Bie-gaben an, daß man plaftische und holgerne Bildwerfe mit Farben anjufreichei pflegte. Dieser Erwohl, beit Statuen gefabt ju schen, muß man es juschreiben, wenn man die Jackung in friherer Zeit auch auf den Marmor übertrug. Gine Diana in Marmor ju hortici, an welcher die Farber fich erhalten haben giebt hiebon den ausenschienlichen Beweis.

Eine andere Sewohnseit war, die nadten Theile von einem andern Macriel gu machen. Der Ramme bei bient in folden Fällen zu den nacten The Ramme bient in folden Fällen zu den nacten Theilen, und so warde er mit Gewandstatuen von holg, von Metall, oder von farbigen Steinatur; als Dorphy und apprissen Setsdeffein gepaart. Diese Geschmad am Guuten bestor sich der Miter nie; odwohl Silowerle von derselben Mrt Erz, oder von derselben Mattentarthe Rogel waren.

Diefer Liebe jum Bielfarbigen muß man es auch juschreisben baß man den ergenen und marmornen Statuen Augsapfel von Solffteinen, Glas, Gilber und Omp einsetze haß man benseiben goldne Armbander, Ohrgehange, Krange, Dia deme und Strafen von anderem Material gab; daß man an ergenen Statuen-die Eippen bergoldere, und die Rägel der Finger mit Gilberblattchen belegte; der andern Attribute, die von dem Jauptmaterial der Statuen verschieden waren, nicht ur aedenfen.

5. 9. Rach dem Abreiben und Glatten der Bilofaulen in Marmor — wobei man aber nicht an das Glangichleifen Denten muß, denn dies icheint nur foat und felten fiatt ge-



D'im gleiches hat fin feithem auch an ben in Megina embedten Bilwerten, die der Kronpring von Baiern an fich brachte, gegeigt — Werte, welche in das Zeitatter bes Philosis gehören. Man seh birrüber, was von Schelling und mit hieriber publigirt ift meinen Muffis in dem nen perfebe er an aleten von Z. M. 16.

funden ju haben, und auch nicht gut ift, weil der Glant Den Bilbern Die Beichheit und icone Schattirung benimmtfam man jur letten Sandanlegung, namlich an bas Befirs niffen. Barum Dies gefchab, wird nicht angegeben; aber mabricheinlich mar ber 3med, theils die blendende Weiße bes Marmors ju milbern, theile bem Racten ein weicheres und fettlicheres Unfeben ju geben. Ber ben Gebrauch Des Firniffes juerft einfuhrte, erfahren wir nicht, aber im Beite alter Des Prariteles um Die 104te Dinmpiade mußte er bes reite fehr ublich gemefen fenn. Diefer große Runftler legte einen großen Berth barauf; benn als man ibn fragte: welche feiner Statuen er felbit am meiften fchatte ? antwor: tete er: Diejenigen, an welche Dicias - ber große gleiche geitige Dabler - Sand angelegt babe ... um ihnen ben Firs niß ju geben (Plin. 35, 40. 6. 28.) ... welches jugleich beweifet, bag es eine Runft mar, ben Firnig gut ju beforgen.

Borin ber Kirnig bestand , und wie, er gegeben marb, lernen mir aus einer Stelle Bitrubs (7, g.), welche fic mit abnlichen Worten wieder bei Blinius (33, 40.) findet. Die Rede ift von einer auf frifchen Unwurf mit Binnober an: gefrichenen Dauer, welche gut ausgetrochnet bann, bamit Die Rarbe nicht unanfebulich werde, mit einem Rirnig ubers Dies gefchab fo: man nahm punifches, bas angen marb. ift : weißes Bache , gerließ es , mit etwas Del gemifcht, am Reuer, und ftrich es mit bem Dinfel auf Die Band. Dann nahm man ein mit brennenden Roblen gefülltes eifernes Ges faß, bielt ce gegen Die Mauer, um ben aufgetragenen Bachefirnif burch Ermarmung fo lange fcmiten ju laffen, bis alles gleichformig abgeglichen mar. Bulest nahm man ein reines Leinenftud und eine brennende Bachsterge gur Sand, und rieb bas Gange genau ab - Sier bore man ben Rachfas - Auf Diefelbe Beife, wie man bei ben nachten Statuen bon Marmor den Firnig ju geben pflegt. Dies aber nannte man bei den Griechen Koniagic, bei Plis nius (l. c.) circumlitio, meldes Wort richtig nach Schneider bas bon Bitrub gebrauchte griechische Bort bestimmt.

Nach biefen Stellen schient das Bestnuisen der nacken Statuen in Marmor sehr allgemein gewesen zu sein. Das indessen in stoder Firnis nur sehr dum gegeden ward, so darf man sich nicht wundern, wenn wir hiebon die Spuren id dem Marmonierten nicht mehr wahrzuschnen vermögend find. Ein einziger Kopf von der Antonia major, bei Ostia gesunden, und im Palasse Spig aufbewahrt, ist das einige Densmal, der seinen Wachstenistenschrift das einige Densmal, der seinen Wachstenis erhalten zu haber schein. Der Kopf hat ein gelbliches, salt mächstenes in beden, mad dem Gesthet ungemein viel Weiches giebt. "D

6. 10. Bir fugen noch ein Bort uber bas Coloffale in Marmormerfen bei. Coloffen aus Stein icheint befonders Megnpten geliebt ju haben, aber nicht in Marmor, fondern in Granit und Bafanit, fo wie auch in Ralf ; und Canbs Dies bezeugt nicht nur in mehrern Stellen Berobot, fondern auch Die Ueberrefte. Bei den Griechen und Romern maren Die Coloffen mehr in Gold und Elfenbein, Die größten aber in Ers, wie die Sonnencoloffe ju Rhodus und ju Rom. Indeffen gab es auch bedeutende Maffen in Marmor, wie Die Dioscuren auf Monte Cavallo, und Die beiden andern am Borplate Des Rapitols. Rragmente bon Rufen und ans bern Theilen im Sofe Des Balaftes Der Conferbatoren geigen aber , Daß es beren noch groffere gab. Doch maren fie obne 3meifel feltener. Große Daffen in Marmor finden fich in Den Bruden nicht leicht; Dazu fommt Die Schwierigfeit Des Transportes und bas Aufftellen, bas nicht ohne machtige Seitenftuben bei großen Coloffen gefchehen fann. batte man fich durch das Bufammenfegen helfen fonnen, mors an fich, wie es fcheint, Die Alten weniger fliegen, als Die Meuern. Man findet nicht blos die Ropfe, fondern auch Die Rumpfe und Die Beine befonders gearbeitet; und noch geringere Bedenfen verurfachte Das Unfegen ber Urme. Rur

<sup>&</sup>quot;3 36 bedauere, diefen Ropf bli meiner letten Reife im Jahre rary, nicht mehr getroffen ju haben, obne ju erfahren, wo'er binger sommen ift. Collee er unter ben Monumenten ju Munden fich befinden & ... Den Binnen.

war man bedacht, die Fügungen so anzubringen, daß fie sied möglich versterkt blieben. — Das größer Werf im Umfang aus Einem Stein, das auf ums fam, ist die Gruppe des sogenannten Farnefischen Stiers, die Arbeit des Apollo, nius und Lauriscus, welche schop Minius (36, 4. S. 10.) rühmt. Dingegen ift die ungleich geringere Wasse ber Gruppe Laofoons jusammengesest, und nicht aus Einem Stein, wie derschle Schriftseller meint. Der wollte er mit seiner Angabe — ex uno lapide bie andeuten: daß kao foon mit seinen Schnen eine verbundene Gruppe mache, und die Jiguten nicht, wie bei manden andern Gruppen, getrennt aufgestellt waren?

Daß man irgend durch einen Jufall beschäbigte Mette großer Meifter wieder herftellte, sehen wir an dem, berühm ten Torso des hercules den Beweisen Deutlich nimmt man an dem Gefäße und an andern Stellen die Spuere alter Refauration wabt.

6. 11. Ueber bad Alter ber Bearbeitung bes Marmors gu Bildmerfen berichtet Blinius (36, 4. G. 2.), Daf Die poenus und Schlis aus Ereta, Die um Die 50fte Dinmpiade blubten, als Die erften Marmorarbeiter befannt maren. Doch meint er: eine Bildhauerfamilie bon Chios fcheine icon weit fruber fich mit folden Arbeiten abgegeben ju Plinius nennt namlich die Bruder Bupalus und Unthermus, melde mit Sipponar um Die Coffe Dipmpiade lebten , und fagt: bag fcon ihr Urgrogvater Malas Rats morarheifer mar. Run meint er : wenn man von den Uren: feln auf Malas jurudrechne, muffe fich ergeben, bag bie Bildhauerei in Marmor icon mit dem Anfang der Diompias ben begonnen habe. Dan fieht bieraus, daß Plinius mit feiner Berechnung es fo genau nicht nimmt. Denn wenn Malas Die Marmorarbeiten auch erft in den vierziger Olyms piaden angefangen batte, fo fonnte er boch Urentel baben, Die in ben erften fechziger Olompiaden Die Bildhauerei fries ben. Dabe es alfo auch mit Dalas, feine Richtigfeit, fo ift es Desmegen nicht nothig, ibn viel fruber, als Die Eretenfer Dipoenus und Scollis angunehmen. Uebrigens weiß Blinius woder von Malas, noch feinem Sohne Micciades irgend ein Bert anzugeben; wohl aber fagt er, nachem er verschiebene Berte von den Urenteln Bupalus und funfers mus nahmhaft gemacht hat, daß von ihrem Bater, der auch Anthemus hieß, Werte zu Delos und Lesbos vorhanden ges wefen water.

Ju den altesten Sildwerken, die in Marmor auf uns gefommen find, technen wir ein paar Kopfe im Museo Pio Clementino, welche heren vorftellen, und in der Bila Moni die besteidere Statue des bärtigen Bacchus und das Relief, wo die sigende Benus den Amor halt, und eine der dei Ergigien ihm die Kidgel anpaste.

## Abichnitt IV.

## Bon ber Bilbfunft in Detall.

(Borgelefen in der R. Atademie der Biffenfchaften gu Berlin den zoten Junius 1806.)

6. 1. Die Bildfunft in Ert und in andern theils eblen theils unedlen Metallen, mar bei ben Alten in feinem gerins gern Unfeben, als die Bildbauerei in Marmor und in ans bern barten Steinen. Bergleichet man Die Bilbner und Bildwerfe in Detall mit benen in Stein, fo ergiebt fich eine große lebergabl fur die erftern. Es gab nicht leicht einen berühmten Bilohauer, Der nicht auch Bilowerfe in Detall verfertigt hatte, und dies nicht blos in der iconften Beit ber griechischen Runftler, mobon Plinius und Paufanias und die Bergeichniffe liefern , fondern auch fpater unter ben Raifern. Die meiften und größten Coloffen, beren bas Mis terthum fo viele jablte, maren entweder in Ers ober in Gold und Elfenbein. In Gilber fcheint man erft fpat großere Standbilder verfertigt ju haben; aber befto fruber mard bas Gilber ju fleinen Runftwerfen, porzuglich in erhabener Arbeit gebraucht. .: Ueber Runftwerfe in Gifen baben wir nur menig Rachrichten, die größtentheils Statuen betreffen. Doch geschiebt auch Melbung bon Bechern in Gifen, aber nur wie von einer Seltenheit (Plin. 34, 40.). Bon andern Metallen scheint man in der Bildfunft feinen Gebrauch ges macht ju haben, als etwa ju Jormen.

Die Berfertigung der Bildwerfe in Metall gefcah auf gwei Arten , entweder durch bas Treiben mit dem Sammer,

ober burch ben Guf.

§. 2. In Rudficht des Goldes und Silbers icheint es, daß man diese Metalle ju Bildwerfen so rein wie mbglich angewandt habe. Sehen so versielt es sich mit dem Eisen. Wir sinden blos, daß man ju besondern Zweden auch einiges Aupser ju dem Eisen mischte. — Aber desso schorfer ju dem Eisen mischte. — Aber desso schorfer ju dem

bleibt die Frage in Sinficht bes Erges.

illeber die Mischungen der Erse ju Bildwerfen dachten die Anach, und machten darin hausge Wersuch, eiseils um die Technis darin ju erteichtern, fteils einer bestimmten Farbe wegen. In der schönsten Zeit der Kunst won Pericles dis zu Alexander dem Großen — arbeiteten die großen Meisser in drei Erzarten, welche man in spakern die großen mehr der Grabe unterschöle. Die frührer dieser der Grabe unterschöle. Die frührer dieser der Grabe und endlich die von Beging, und endlich die von Cerinth. Alle der schönen fich ball and Alexander dem Ersögn verloren zu baben; so daßman

fie spater nicht mehr nachjumachen verstand. Daher die Klagen des Plinius (34, 3 u. 18.) über den Berfall ves Erzausse seiner Zeit, die man aber nicht so nehmen muß, als wenn man in hinsicht des Materials hatte sparen wollen, oder als wenn man die anderweitige Technis nicht mehr ges hörlz verstanden hatte. Die Klagen geben haupträchtlich dahin, daß man jene schönen Farben in der Erzmischung nicht mehr hervorgubringen verstand, die man in den Meis sterwerten der frühren gelte berundrette.

§. 3. Doch ehe wir weiter geben, wollen mir feben, was uns Plinius von der Erzmifchung feiner Zeit lebret. Diefe Machrichten find freilich nicht fo genau, als wir wohl wunfchen mochten; aber in Ermanglung des Genauern mag auch eine unbollfommnere Kenntniß hievon nicht untwichtig fent.

Man unterschied erstlich bas unter bem hammer behn bare weiche Erz von bem sproben, welches gegossen ward, und sich nicht hämmern ließ. Legteres naumte man baher Aes caldarium, und zienes regulare. Das Erz, welches die Esprichfen Bergworte lieferten, war von Raut bestwar. Das Kronerz (Aes Coronarium), so genannt, weil die histoinen es zu ihren Kronen gebrauchten, ward davon gemacht. Man verarbeitete es zu dinnen Beschen, wurd besteht eine Legten, ward davon gemacht. Man verarbeitete es zu dinnen Beschen, und besteht, beschieft.

Das Erj, oder vielmest das Aupfer aus andern Sergiwerfen, war an sich nicht deshvar, sondern es mußte erst durch die Kunst jum Aes regulare gesäutert werden. Je forgsamer und dieter man es an einem nicht zu heftigen Feuer ausschet, desso bester ward es. Um holiz zu sparen, und der diester im Fluß zu bringen, that man zu dem Camp panissen Aupsecrez ze acht Psimb Beie zum Hundert hinzu-In Gallien schwolz man es zwischen glüssend gemachten Setzinen, um das Uedermaß der hist von der Ausschaung zu verhäten, weil das Erz dadurch schwarz und zurden und Roch macht unser Autor hiebet die Bemertung, daß alles Erz bei kaster Witterung leichter in Fluß fomme. Die Mischung des Erzes für Bildwerke, und so auch sür die Lafeln ju Inscheffeln (temperatura statuaria et abularis) machte man so : man ichmolg juerst das Aufrers erg, und that dann in die bereits in Fluß gebrachte Masse ein Drittel aufgekauften alten Erzes bingu. Denn man bielt das schon gebrauchte, oft gescheutet und blant gemabe Erz biegu für besser, der mische man Gilberblei dagu, je judbif und ein halbes Pfund ju hundert. (Das Gilber blei (Blumbum argentarium) bestand jur Salfte aus Inn, und jur Salfte aus Biei.)

Die Mischung Des Erges, um getriebene Arbeiten gu versertigen (so versehe ich den Ausdeund: temperatura formalis), war die weichste; man michge das Aupsteren mit einem Zehntel (schwarzen) Bleies, und mit einem Iwangiger Sisberbleies; so emstand jene Art von Facts, welche man die griechisch abnliche (graecanicus color) zu nennen pflegte.

Die ju ben Topfen ubliche (ollaria) Mifchung ents ftand, wenn man je drei oder vier Pfund Silberblei ju huns bert Pfund Aupfererg hinzuthat.

3weitens fpricht Plinius (34,2.) bon mehrern Rupfer ergen, welche in Rucfficht ihrer Reinheit und ihrer Beftanb.

theile fehr verfchieden aus den Bergmerfen gewonnen mur; ben. Drittens auch nach ber Scheidung und Reinigung ber beterogenen Theile unterfchied man boch noch beffere und folechtere Rupfererge; und viertens ift es mit ben Detallen, welche man jur Difchung der Rupfererge gebrauchte, auch nicht gang flar.

31 Rudficht Des Binnes, welches Die Griechen Cassiteros. und die Romer Plumbum album - Beifblei nannten, darf indeffen fein Zweifel mehr obwalten (Plin. 34, 47.). Eben fo verhalt es fich mit dem eigentlichen Biet, welches die Romer, um es vom 3inn - Plumbum album - ju unterscheiden, Schwarzbiei - Plumbum nigrum - nannten. Es ward, fagt Plinius (1. c.) theils fur fich allein gegraben , theils fand es fich mit ben Gilbers ftufen bermifcht. Brachte man Diefe nun jur Scheidung, fo ward bas erfte, was aus dem Dfen floß, Stannum ges nannt, der zweite Blug mar bas Gilber. Der Rudfas bieß Die Galena, und Diefe wieder in Sluß gefest, gab bas eigentliche (fcmarge) Blei.

Stannum marb bon ben Reuern lange fur Binn genoms men. Allein nach Diefer hauptstelle im Minius gefchab Dies falfchlich. Denn erftlich ift nicht befannt, daß das Binn in Den Bergwerfen je mit Gilber vermifcht vorfomme, und zweis tens fagt Plinius (34, 48.) felbft, daß Das Stannum Dadurch verfalfcht murbe, daß man ein Drittel Beigerg (Aes candidum) mit bem 3inn (Plumbum album) mifchte; auch badurch, daß man bas Binn und bas Blei ju gleichen Theilen mit einander mifchte: mas einige jur Beit bes Plinius Gilberblei ju benennen anfingen.

Einige Reuere (Bedmann's Erfind. B. 4. G. 336.) haben daber angegeben, bag bas Stannum bes Plinius Das Bert unferer Gilberbutten fei, namlich ein Gemifch von Gilber und Blei. Das einzige Auffallende, und fo viel ich weiß, noch nicht Erffarte Dabei ift: bag bie Alten mit bem Stannum Die ergenen Befafe übergogen, fo wie wir diefelben jest mit dem Binn ju übergieben pflegen, mas im eigentlichen Sprachgebrauch baber bas Berginnen heißt. Sembhulich halten wir das Merzinnen, wo Blei hingufommt, fuk schählich. Dagegen wird von Stannum gesagt, das se jum Uederjug der erzenen Gesäße angewandt, dem Gekochten einen angenehmen Geschmadt gede, und das Sieft des Erinsspans bezämmten. hiernach follte man wenigs stens glauben, daß das Stannum mehr Silber als Bleis erz enthalten habe. Noch will ich aus einer andeen Stelle bes Pillius (33, 30.) beitügen: daß jum Ubhen der erzenen Werfe das Stannum biente; jum Löthen der erzenen Werfe das Stannum biente; jum Löthen der Aufbeiten, aber auß Stannum felhe das Sissen.

Roch fei mir bier eine andere Bemerfung erlaubt. Die Reuern fcheinen Die Cadmia ber Alten, Durch beren Difchung jum Rupfer bas Meffing entstand, nicht fur reinen Bint, fondern blos fur Galmen - Den mit andern Ergen bermifchten , und noch nicht gereinigten Bint - ju nehmen, und ju glauben, bag uberhaupt bie Miten ben reinen ober regulinischen Bint noch nicht gefannt batten (man vergl. Dioscorid. 5, 84. Plin. 34, 22. u. Seft. in V. Cadmia). 3ch frage baber: ob nicht bas Bort Pseudoargyrus Die eigentliche Benennung fur ben reinen Bint gemefen fenn mochte: ein Bort , Das Strabo (13. p. 610.) gebraucht, und fagt : baf bas Pseudoargyrus aus einem Steine ges fcmolgen werde, und mit Rupfer vermifcht Deffing gebe? -Debr uber Diefe Gegenftande beigubringen, erlaubt meine Unerfahrenbeit in bem, mas Die metallurgifchen Arbeiten betrifft, nicht.

5.4. Aur einiges Geschichtliche will ich noch beifigen in Beziehung ber drei Erzarten, in welchen die großen geischlichen Sildsjefer ihre Merte aufseltien. Man unterschied bie Erze noch in späterer Zeit, und wie es scheint, haupts schifften der Fache. So sührt Pilinius (344. 4–3) als Beispiel für das Delische Erz den, welcher den Tempel des Jupiter Tonans in Rom zieter, wich für das Neglneitige den Seiter des Myron auf dem fortum Boarium, mit dem Beisgle; daß biefe beiben Künstlet und in Beischun des Erzes mit einander wetchtefteten

In Rudficht Des Corinthiften Erjes fur Bilowerfe.

muffen wir umftandlicher fenn, um den Digverftandniffen gu entgeben, welche, wie es icheint, icon bei ben Alten bier; wegen herrichten. Rach Plinius (34, 3.) mar die Deis nung und Cage, daß bei der Berfforung bon Corinth durch Memmius (Dl. 158. und bon Rom 608.) bei bem Bufams menfchmelgen der edeln und unedeln Metalle neue Erze ents fanden maren, melde man bes Ortes megen, mo bies fatt fand, Corinthifche Erze nannte. Sierin unterfcbied man brei Gattungen: erfflich Die weiße, Die fich durch ihren Glang dem Gilber naberte, indem Die Sauptmaffe aus Gile ber beftand; Die andere mar die, wo die gelbliche Karbe Des Goldes vorftach, und Die britte zeigte eine Difchung aller Metalle ju ahnlichen Theilen. Bon Diefen brei Metalls gattungen verfertigte man aber feine Bildmerte, fondern fie Dienten einzig fur Befage, Tafelgerathichaften, fur Leuchter, Lampen und anderes Befchirr; worauf Die Eleganten Roms (elegantiores isti) einen großen Berth legten.

Aber es gab lange bor ber Berftorung bon Corinth ein fatuarifches Erg, welches bon ber Stadt Die Benennung fubrte, und in Der iconften Beit Der Runft vorzugemeife ges braucht morben ju fenn fcbeint. Bann es auffam, und melder Runftler es querft gebrauchte, ift nicht befannt. beffen fcheint es bas jungere ber brei ftatuarifchen Erze gu fenn, und erft nach bem Delifchen und Meginetifchen Gebrauch und Unfeben erhalten ju haben. Bahricheinlich fannten es Phidias, Dolpcletus und Mpron noch nicht. Go biel feben wir, daß es por Alexander im Sange mar. Diefer Ronia führte auf feinen Reldzugen einige Statuen aus Corinthifchem Erze mit fich jur Stutung feines Beltes. Diefe tamen fpas ter nach Rom, wobon imei bor bem Tempel bes Mars ultor, und zwei bor der Regia geweiht murben. Rero fcbleppte auf feinen Reifen Die Statue einer Amagone mit fich ( Dlin. 34, 18.), die Strongylion bief, und der Schonheit der Rnice megen den Beinamen Eucnemos hatte. Diefes Berf mar aber bon Gilanion, ber in ber 114. Dl. mit lufirpus blufte (Plin. 34, 19. u. ib. p. 21.). Huch D. Brutus befag bon bemfelben Meifter Die Statue eines Rnaben, die er fo liebte, daß fie nach ihm den Beinahmen erbielt (Plin. 1. c.)

Solche Liebhaber von Sildwerken in Corinthischen Erge gabe es mehrere. Der Nedner hortenssus finder bei Sphinz, welche von Berres erhalten zu haben ihm Licero vorwirft, auch immer mit sich, und der Consular E. Cerctius trennt sich von einer Corinthischen Bildfaule auch in der Schlach nicht (Biltin. 34, 18.).

Rach Plinius (34, 8.) batte bas fatuarifche Er bon Corinth eine Karbe, welche in bas Leberfarbene fpielte, und besmegen ben Ramen Hepatizon fubrte. Un bie fer ibm eigenthumlichen Karbe unterfcbied man es auch hauptfachlich noch in fpaterer Beit. Plinius der jungere (Ep. 3, 6.) gebenft einer Statue in Diefem Erg, Die er erft felbft angefauft hatte. Er erfannte ibre Mechtheit an Der Farbe, und bezeichnet fie jugleich als ein altes Bert bon hoher Runft. Martialis (9, 60.) fcheint ju verfter ben ju geben, baf bie Corinthifchen Erze auch einen ber fondern Geruch mit fich fubrten, indem er fich uber Die Rennerichaft eines armen Leufels beluftiat, Der mit ber Rafe Die Mechtheit Des Corintbifchen berauswittern wollte. Eine Borguglichfeit Des Corinthifden Erges icheint auch ger mefen ju fenn, bag es nicht fo leicht, wie andere Erge, ben Grunfpan erzeugte ( Cicero Tusc. Quaest. 4, 14.). Doch uber Die lettern zwei Stellen find wir nicht ficher, ob fie Das Statueners, oder aber blos jene fpatern Geratbichaften betreffen.

Db unter ben auf uns gefommenen Bildern in Erz noch solche bon Evrithfidem Erz son modiften, lake sich nachtlich jest nicht mehr entscheiden, besonders da die Zeit, und das lange in der Erde Liegen gleichsam alle ursprüngliche Farbe an denselben verwische. Das erhaltenste Berf in dieser Seziebung scheint der schohen Wercur zu Portici; und wahrlich seine Oberfläche spielt noch so in's Lederstane, daß bei dem Beschen desselben uns mehr als einmal das Corini shische Erz einstellen. Don einem andern Bilde läßt sich des Sexintsfische Erz einsgermaßen vermuthen, aber wegen de



vielen Grunspans nicht mehr sehen. Ich meine den Apollo Gauroctonos in der Billa Albani, nach Plinius (34, 19. S. 10.) ein Werf des Proprietes. Run sinder sich Bergitetes. Run sinder sich Wertlessen und der Gerade einen solchen, der Sidechsen and der Gerade einen solchen, der Sidechsen kanden verforeit, und die Uederschrift sührt: Sauroctonoge Corinthius — "der Eidechsentbetre von Schinspischen Erz;" wobei nicht leicht zu zweisen ist, das der Dichter das Prazitelisch Wert im Simme hatte. Nur mußte dabel auch erwiesen werden fönnen: ob wir in der Billa Albani das Original, oder nur eine Bovie von um haben.

Bann und aus welcher Urfache der Gebrauch Des Corins thifchen Statuenerges aufhorte, ift nicht befannt. fcheint aber nicht lange nach Aleranders Cod gefcheben gu fenn, mo die Runft um die 120fte Dl. febr abnahm, und Dann erft in der 155ften Dl. wieder ju einigem Unfeben fam (Plin. 34, 19.) In Diefer 3mifchengeit icheint Die Renntnif der Mifchung des Corinthifden Erzes fich verloren Daber gefchab es in fpaterer Beit unter ben Romern, baf bas Raufen einer Statue von Corintbifdem Erz eben fo viel bieg, als ein vorzugliches Berf aus ber beften Runftepoche faufen. Bahrlich ein fconeres leben batte Die Runft nie, als mo die Materie fcon Die Bortreff: lichfeit bes Berfs verburgte - fo febr maren Die auten Principien unter allen Meiftern Des Zeitalters berbreitet und wirtfam. - Alles Bemuben der trefflichften Runftler unter ben Raifern, wo in Sinficht bes Materials nichts gefpart murbe, fonnte jene ichonen Erzmifdungen ber frubern Zeiten nicht mehr bervorbringen; und bies ift es, wie ich fcon fagte, moruber Dlinius (34, 18.) flagt. -

§. 5. Die Technif, ben Metallen bie Form von Bild, werfen ju geben, hat zwei Weifen, entweder das Treiben mit dem Hammer, bem sogenannten Bungen, oder das Gießen. Wir betrachten juerft das Treiben mit dem Bungen, bliqu werben die Metalle erflich ju Blechen gelichlas gen, dunner oder dieter, nachdem das ju treibende Gild eine getingere, oder eine größere Erhabenfeit erhalten soll.

Rasme man die Bleche ju dunn, so würde man Geschi laus sein, daß das Wetall bei dem Treiben Nisse betame. Dazu if das Weiche und die leichte Deshvarteit der Metalle ein Auspretresterniss. Gold und Silber, und auch das Kupfer laussen fich in ihrem reinen Jukande leicht schnieden, und asse dassen mit dem Bungen treiben. Wer das Kupfer, durch die Seinmischung anderer Wetalle zu Erz umgewandelt, muß sied Excibintalis sien Beischeit und leichte Deshvarteit weite halten. Nach Plinius (34, 20.) war die für das Treiben zatress Mischung, wenn man zum Kupfer ze ein Zschuld Bei und ein Awanzigtel überbeit hinzuspisch. Die Wischungserhielt dann zen glache, welche man die geiechisch abnliche Coolor graecanicus) nannte. De die Alten auch Bild werke in Essenbeldegen treiben, ziehn nicht bekannt.

Dag Die Alten in Gold trieben, bezeuget Strabo (8. p. 378.), melder ausbrudlich Die goldene Statue Des Jus piter, welche Die Eppfeliden in Olompia weihten, ale ein mit dem Sammer gearbeitetes Werf angiebt; und Dies ift bas altefte Triebmert, welches uns bon ben Griechen ber fannt iff. Ueberhaupt find mir ber Meinung, dag alle Runftwerfe in Gold bei den Alten in der Regel nicht gegofe fene, fondern mit dem Sammer getriebene Arbeiten maren. Diefe Bermutbung fommt uns nicht blos baber, weil fic Das Material feiner Gefchmeidigfeit megen vorzüglich ju Eriebmerfen eignet, fondern auch durch Die Undeutung fole cher Umffande, Die fich allein bei einer folchen Technif gut Denfen laffen. Bir feben namlich, bag bei ben großen Tempelftatuen fich das Gold theilmeife abnehmen ließ, ohne Das ubrige ju befchabigen, und Die abgenommenen Golds theile fich durch ein weniger foftbares Material erfegen ließen. Dies mar der gall mit der goldenen Minerba Des Phidias in Uthen (Blutarch. in Pericl. c. 31.), mit dem Jupiter Dinmpius ju Eprafus, und dem Mesculapius ju Epidaurus (Bal. Mar. I, I. ext. S. 3.). Rerner fagt Daufanias (5, 11.), daß ber Mantel Des Jupiter ju Olympia mit verschiedenen Thieren und Blumenmerfen vergiert mar: eine Arbeit, Die fich bei dem Ereiben leicht denfen lagt, aber im Suß fehr umfandlich gewefen fenn murbe. Much die fleinen Gegenflande in erhabener Arbeit von Gold, womit der Efron bee Gottes pranger, fonnten in dunnen Golblicden leicht mit bem Bungen gemacht werden, was im Guß nicht nur umfandlicher gewefen ware, sondern auch weit mehr Gold erforbert hatte.

Plinius (33, 55.) wundert fid, das so biete Meifter, welche kleine Relieswerte in Gilber arbeiteten, berühmt was ren, und keiner in Gold. Allein Pausanias (1. c.) erwähnt nicht allein die Reliesdeiten aus Gold am Thone Aupiterh, sondern Plinius felbf fagt in einer andern Gerlie (36, 46, 5. 4.), die Reliess erwähnend, welche zur Statue der Misnerva zu Alben gehörten: Philosof fei eben so gewofen in diese Kontung feiner Werte, wie in dem Coloffielen.

6. 6. Co wie im Golde, glauben mir, daß auch die Bildwerfe in Gilber bei ben Alten bauptfachlich Arbeiten ber Treibefunft maren. Großere Statuen in Diefem Material fcbeint man aber erft fpater gemacht ju baben (Dlin. 33, 54. ). Rleinere Standbilber in Gilber , Die icon in frube rer Beit gemacht gemefen ju fenn icheinen, fanden in bem Tholus ju Uthen (Pauf. 1, 5.). Bas aber befonders funftreich in Gilber gemacht murde, maren fleine Reliefs auf Becher, Befafe und andere foftbare Berathe (Dlin. 33, 55. u. 34, 19. S. 23 - 24.) Darin machten biele Runftler in ber iconften Epoche ber griechischen Runft einen Ramen. Daß folche fleine Arbeiten nicht gegoffen, fondern getrieben maren, lagt fich burch bas, mas Cicero (in Verr. 4, 22 - 24.) hieruber berichtet, nicht bezweifeln. Dan fonnte Die einzelnen Riguren bon bem Rorper ber Ges fage ablofen, und ohne Befchadigung bas Runftwerf auf andere Gefaße übertragen. Berres und feine Raubgefellen berftanben Dies portrefflich. Bo fie irgend ein folches Rleinod der frubern Runft auswitterten, mard auch ber Unfchlag auf beffen Befit gemacht burch Lift ober mit Gewalt. Berres zeigte fich aber Dabei meiftens großmutbig; er ließ blos bas Figurliche ablofen, und fchicte bann bie filbernen Gefaße felbit an Die Inhaber jurud. Rachdem er Gitilien

auf solche Weife ausgeplandert hatte, ichlug er Wertstätten in Spracus auf, und versammelte eine große Renge der geschickteften Arbeiter, welche acht Monate beschäftigt warten, goldene Befäße ju arbeiten und die abgelöften Kunft werfe von Gilber darauf ju sefen. Dies geschaf so geschickt, daß sie das Ansehen natten, für diese Goldgeschirte ursprängisch gemacht worden ju senn.

Baren solche Zierden Susmerke gewesen, so wurden fie mit dem Körper des Gefäßes jugleich gegoffen senn. Wollte man aber die Siguren sich als einzeln gegoffen denne, fo erinnete man sich dabei, daß da Gilber durch den Guf fredde wird. Daggen bleibt das Gilber but den Enisburgt ein diegam, und leidet feine Gefahr, bei dem Ibnehmen und Bertsen zerbrochen zu werden, we den Merchen

Dag man fpater bei großen ftatuarifchen Berfen in Gilbber auf gleiche Beife verfuhr, fteht leicht ju vermuthen.

In Silber find nur wenige Bildwerfe auf uns gefonsteme. In dem Muse ju Portici sinden fich ie Apotheie homer's und beit Tob ver Cleopatra, beide Triebwerte in Relief; und in gleicher Aunftart find auch die figurlichen Arbeiten an dem Silbergeschier, welches man im I. 1703 mich men mehrette, und dann in den Beste eines herrn von Schellersheim fam. Die der fliberne Schild im Parifer Museum, der die Nuchgabe der Beiseis deren berteilt, auch gertieben Allerie fei, ist mit nicht bekannt; und in derschleg Unwissenstellen, die der der bacchilches Mahl mit hercules vorstellend, die in derschen Sammlung sich befinder. Millin fab beide in seinen une dirten Monumenten bekannt gemacht. Sie gehören beide in die Zeit des Berfalles der Aunst, wie die Gilberwerte ves heren von Schellersbie der Kunft, wie die Gilberwerte

\$. 7. Getriebene Werfe in Erz finden fich noch in mehr rern Sammlungen. Ich will nur die in Pompela aufgefum benem Waffernfühungen aufheren; und dann ein unvergleich liches Relief im Bestig des herrn John ham ein unvergleich iches Relief im Bestig des herrn John ham in mergleich seine auf seiner zweiten Reise in Griechmand im J. 1797 un Dobona actauft bat. Es stell einen Prinaissis deskieden Jüngling und eine neben ihm figende, bis auf die Shiften entsleidet, weibliche Figur mit zwei Liebesgöttern dar. Mahricheinlich der Besuch der Nemus bei Anchiles. Das Erz hat taum die Dicke eines Perzamentblattes, und die Karde spielt in das Gold. Ungeachtet der Dunnheit des Erzes sind des die Lieben, wie Armbander, in Silber datauf eingelegt. Die Arbeit, mit der höchsten Jarcheit ausgeschifter, zeigt dabei einen Sparakter dom Gehöp und Schönheit, wie man sich dieselbe nur im schönken Zeitalter der Kunft derfine fann.

Ein fehr altes mit dem hammer getriebenes Merf, wobon die einzelnen Schiete noch undeholfen mit Rageln gufammengenietet waren, ermahnt auch Paulanias (3, 17.). Es war die Statue eines Jupiter bon der hand des Leardus bon Rhegium, eines Schülers des Otpoenus und Scnilis.

§. 8. Die andere Kechnif in den Metallen war der Gus. Wir Jaden schon unften Zweisel geduckert, ob diese Art der Zechnif zu viel dei Gold und Silber anges wendet worden sei. Wer desse gewöhnlicher war das Sies sen der Millewerfe in Erz, und damn in Eisen.

Bon ben fatuacischen Erzen jum Guß haben wir gesprochen. Sehr wünscher wir, etwas Räheres über die Techy nif des Gusses die gesprochen der Auflie alles beschrächt des Philo von Bygang in seinem Burden, wo er die Bildung der Colossen ju Rhodus durch Chares von Eindus, einem Schüler des Philopus, de Colossen der Gespropus, dechreibt. "Sonst, sagt er, werden die Stelle gehopen der Gespropus, dechreibt. "Sonst, sagt er, werden die Erze une gewöhnlich so gemacht, das die Kallsteg zuerst ein Wobell davon versertzigen, dann dies Thongeschie in Speile gesteig und diese einzeln geisen. haben sie dam alle Tebelle gehörig jusammengesetzt, se stellen sa das die das Wieden der der den die Speile gehörig jusammengesetzt, so stellen se das Vield auf."

hieraus erfahren wir das einzige Wesentliche, das die Alten die Statuen nicht im Gangen auf einmal zu gießen pflegten, sondern den Gus berfelben theilmeife bort nahmen. Dierin also gingen fie von dem gewöhnlichen Berfahren der Reuern ab, welche glauben, daß ein Gus-



werk immer aus einem Sangen barguftellen fei, und fich baburch bie Arbeit unendlich erfcmeren.

Won dem theilweisen Gießen geben auch die aufgegeweinnenen Wonmmente das Zeugniß. Ge find jum Beiispiel die dier erzenen Pferde auf der Maccusslirche ju Benedig der Lange nach in zwei Salften gegoffen, und durch eingelächgter Obbbein mit einander werdunden. Ein-gleiches gemachren wir am den Derculanischen und anderen Gussperefen.

Philo von Bnjang bemertt weiter, worin der Runffler bei der Darffellung des großen Coloffen bon dem gewöhnlis chen Berfahren abging. - Es ging namlich nicht an, bas Thonmodell eben fo groß ju machen, wie bas Gugwerf wers Den follte, und Dies bei ben gewohnlich großen Standbile bern gefchab. Ebares mußte fich mit einem fleinen Borbilbe belfen ; und bann die Theile beffelben fur fich in ber erfors Derlichen Große modelliren und fo in Guf fegen. Er baute auf folche Beife gleichfam ben Coloffen bon unten aufwarts, indem er querft die Rufe bis an die Enochel machte und Diefe aufftellte. Go fcbritt er mit feiner Arbeit ftuctweife fort bis jur Scheitel Des Bilbes, immer aufmertfam Die Berbaltniffe Der Theile beobachtend, und forgfam berechnend, wie nach ben optifchen Gefeten Die Theile nach ber arbfern Entfernung bom Muge eine Bunahme und eine farfere Bezeichnung ber Formen erhalten mußten. Die Schwierigfeit fur Chares mar, daß er die Birfung des Coloffen nicht im Boraus mit Dem Muge beurtheilen fonnte, weil ihm bas gleich große Thonmodell dagu fehlte. Es blieb ihm alfo nichts ubrig, als Die Berbaltniffe der Theile nach den Regeln der Optif gehorig zu berechnen : allerdings eine Schwierigfeit; melche ju überminden eine große Erfahrung und Renntnif vorauss fest. \*)

<sup>\*)</sup> Im 16. Jahrhundert, zuweilen auch jeht noch, gab et Runfler, welche für große Berte inur fleine Ahonmobelle verfertigten. Der Berhaltniffe und ber Maafe ber Eheile fich bewuff, glauben fielef fleinen Ahonmobelle fur alle größere ausgufihrende Berte him reichend. Mulein biefe Berfabrungsweife ift in ber Necet nicht zu bie

S. 9. Die Bortrefflichfeit und das Belingen eines Gug; werfes hangt theils von dem Modelle, theils von der Form

ab , in welcher gegoffen wird.

Das erfte erfordert Diefelbe Grofe, wie der Guf merden foll, und eine große Sorgfalt in der Musfubrung. Ueber Das Thonmodell mird Die Gipsform gemacht, in welcher bann erftlich ein Musguß in Gips felbft, um ein bleibendes Borbild ju haben, gefertigt mird, bann mird ein Musauff in Bachs beforgt, und gwar Diefes theilmeife, wie man namlich will, daß bas Berf theilmeife gegoffen merden foll. Diefer Machsausauf, theilmeife gemacht, muß zugleich auch überall die Dice haben, welche ber Erzauf nach feinen vers Schiedenen Theilen erhalten foll. Dies beforgt , bringt man ben Bachsausauf nach feinen Theilen auf ben Rern, melder febr forgfaltig aus feuerfeften Daffen gemacht und am ges linden Reuer gang getrodnet fenn muß. Dann wird ber Bachsausauf forgfam übergangen, und Die Theile, melche Das Thonmodell nicht fein genug vorftellte, auf Das Caus berite ausgearbeitet und vollendet. Denn Diefer Bachsaus; auf ift bas eigentliche Dobell fur ben Erzauf, und barüber mird nun die Korm beforat, in welcher gegoffen merben foll.

Diese Form über das Wachsmobell muß aus Substanzen bestehen, in welchen fich nicht nur das Wachsmobell auf das parteste ausbrückt, sondern vie auch jene Dauerspärigsfeit und Eigenthümlichseit haben, das in Kluß gebrache Erz in sich aufglunchmen, ohne das Zerstörung oder Misse und Werten between der Misse das Bestehen des Misse das Bestehen der Misse das Bestehen des Misse das Schalle von der Sorm zu bestiechten sind, und ohne das sich Eriel von der

ligen. Rad einem fteinen Mobell fann man die Birtung, die eine Statue im Großen machen wird, nicht beurtzeiten, weme der Kinfle fich mich zuvor, wir Maret, zu einem großen Optifer ausgebildet hat. Die Kenntnis ber natürtiden Berhättnifte fehner Köpper reicht bier nicht hin. Der Künfter muß nach dem Lotale und der Große des Wertes die Berhättniffe auch zu modifigiren verschen, damit das Etanbilt nach dem Gangen und nach wer gefreien auch naturgeniß erscheine.

Dberflache der Form auf den Guß felbft abfeten, und das Erz verunreinigen.

Man darf daher ju der Gufform feine solche Gubftangen nehmen, wobei Gefahr ware, das fie wahrend des Guffel verglasen, und fich auf die Oberfläche des Erzes absepan. In dieser Beziehung zeiget fich ein großer Unterschied zwischen dem Guf des Erzes und des Eisens.

Das Eisen wird bei einem weit geringern Grade von Die in Jus gebracht, umd sein Jus wirter desvegen weit weniger auf die Jorm. Man hat daher die Erschrung ge macht, das Bildwerte von Eisen sich in Jormen feinen San des gießen lassen, ohne das dabei eine Berglasung geschieht, und die Deerstäche des Gusses dacht der unterliniger wird. Rur jenes Unedene, gleichsam Ungediegene ist sichholm ber Sandfrechen der Korm siehe ben Gend fertenber.

Aber bei dem Ergouß lagt fich nicht auf gleiche Beile bet Beile bei Bei Ber bebarf einer ungleich größern bige als das Eisen, wenn es die gebrige Richfigfeit ethalten fol; und daßer wurde man bei einer Sandform Gefahr laufen, daß der Sand sich verglafe, eine Arufte auf die Derfläche Setzes fich abiege, und do ben Gug berunreinige. Die vertragent dann eine langwierige Muße des Abmeisens, Beitens, Aberidens und Glatens, wobei aber das Aute und Reine, gleichgam die Glume des Guffes, vergloren gehi, und durch feinen Fluß des Ueberarbeitens wieder herzugklen ift. Daßer wird der besonnen Künstler sich vor Sendle form für der Grauß forestätis buten.

Das geindliche Werfahren hiebei ift, die Form aus dem feinsten geschiemmten Thon, oder aus sehr feiner gereinigter Alfche ju machen. Dies wird so bespret, daß man eint diese Wolfangen, seicht angeseuchtet, mit feinen Pinseln dann auf das Wachsmodell streichet, und dann zum zweiten und dritten mal, und so oft, bis die Form ihre erforderliche Statte erlangt hat. Dann sommt es an das Ausschmelgen des Wachselbe bei gelindem Feuer, um die Holmag für der Erzguß zu beereiten. Diebei ist es der wesentlich daß das Bach gang aussschweite, wweil der geringste Mackaf die

Form sprengen und der Gus mißlingen tonnte. Man muß daher das jum Modell gebrauchte Wachs genau abwägen, und bei dem Ausschauften wieder wägen, um die volle Sicherheit zu haben, daß kein Rucksah fich mehr in der Korm befinde,

Ift Dann Die Form und ber Rern noch geborig ummauert und gefichert, fo fann ber Gug por fich geben. 3ft bas Ers pon auter Difchung in Die geborige Riuffigfeit gebracht, und bafur geforgt, bag bas fluffige Er; Die form allfeitig fulle, fo wird der Guf aus der form fo bervorgeben, daß Das Bildwerf gleichfam Die Reinheit und Die Rette Der menfchlichen Saut Darftellt, und nur geringe Racharbeit ers forbert. Raturlich muffen bei ber form, außer ber Saupts mundung, wo bas Erg einfließt, noch andere Bug , und Luftrobren angebracht werden : Diefe, Damit Die in Der Form' eingeschloffene Luft entweichen und bem fluffigen Erg Dlat machen fann, und jene, ale Rebenmundungen fur den Gins guß des Metalles fur folche Stellen, mo daffelbe aus ber hauptmundung nicht fo leicht binfliegen fonnte. Alle diefe Dundungen und Robren machen naturlich Unfabe an ben Guf, welche Die Dberflache eines Berfes, wenn es im Sangen gegoffen wird, febr verunftalten, Bird aber ein Bert ftudweife gegoffen, fo tonnen alle Diefe Dundungen und Robren nach der innern Seite Des Berfes angebracht fenn , fo baf eigentlich Die auffere Rlache Des Buffes Daburch nicht leibet.

Sind dam ale Theile eines Mertes auf die angegebene Beife einzeln gegoffen, fo fann bas Jusammenfeben feine Schwierigkeit faben. An den innern Seiten des Bertes tonnen jum Theil Defen angegoffen fonn, um die Theile unte fich gehörig ju vereingleit und ju fpannen. Ferner wers den Schwalbenschwänze und Obbbeln an schieflichen Stellen eingelegt, vergoffen und gelöchet. Jum Lebon bes Erzes brauchen die Alten das Stannum (Bin. 333 30.).

Ein foldes theilweife Siegen gemahrt ferner Die Borgebile, bag man alles in maßig großen Bertfiatten verriche ten fann, bag man nur geringer Armaturen und hebemas

schinen bedarf, daß die Sentgrube und der Schnelgesen nur geringe Naume bedurfen. Terner tonnen fich mehrere Arbeite ter zugleich befchäftigen, und so ficher und schnell ein Werffebren. Man spart durch ein solches flüdweise Giffen nicht nur Zeit und große Untosten, sondern das Werf laud auch geringere Gefahr bes Mißlingens, und der Meisker bleibt verfichert, daß sein Modell durch ben Guß rein darges kellt werde. He

Die Att, die Hormen fur den Ergauß ju machen, haben wir aus den Erfahrungen der Neuern gejogen, mit der Geterzeugung, das das Berfahren der Allem in keinem wei kentlichen Stück piecon abwich. Was aber für die Beuen befondere empfehenwere flechten, ein ach dem Beispiel der Alten erflich das theilweise Giefen eines Aunstwertes, und zweitens geprüfte Westluch über die Erzinischungen in Bezies bung auf das Schoten der Geställig der Agate. \* 9)

<sup>&</sup>quot;) Man fpricht feit lange von zwei zu errichtenben Denkmaltern, bas eine für Frieden II., das andere für Mertin Luther. Man dien fich gefallen, beibe nach ber Mert ber Alten zu gießen; man wird fvaren, und die Aunstwerte werben dabei gewinnen. Der Verluch werbe zuerh mit ber Bilbfaule Luthers gemacht; und ift die Verfahrungsweise erprobt, übernehme man das größere Wert, die Status zu Pfred, für Friederich den Großen.

Spatere Un mertung. Diefe Miniche und Borichitag find feitbem jum Deit in Erfüllung gegangen. Bitiders Dentmal in erimem Standbilbe von neun Sin if bereits theitweife gegoffen werben; umd auch Luther ficht bereits theitweife im Guffe ba und erwert bie Bollenbung. Unberes wird von andberen vorbereitet. — Aur hat man bei den beiden genannten Dentmaltern die Gandform noch Art ber Frangefen vorgezogen; ein Berfahren, welches ich nicht bit figer fann.

<sup>&</sup>quot;In Beziechung auf die Gondreit des Erzes tenne ich fein neueres Wert von einigem Umfunge, weiches fo schon gerachen wire wie die Keiterstaue des großen Aursfurften fier in Berelin — ein Wert des terflichen Schlicker, weches auch in artifiliger Näuföhl ner Große der großen Aunswert der Aurung genantz zu werben

s. 10. Wenn die Alten so died auf eine gute Wifchung des Erzes, und auf eine gefällige Farbe der Erzbilter Auch ficht nahmen, so darf man sich nicht wundern, wenn sie auch daßin trachteten, durch irzend einen Uebergug oder Firnis für die Erzbaltung diese Farbe an den Bildwerfen zu forgen, damit nicht die Eufstäure soziech nachtheilig auf sie einwirfe, und durch die Erzeugung des Grünspans sie entstelle. Gewisse Michausen, wie die des Erünsfischen Erzes, widerstanden schon für sich mehr der Einwirfung der Luftfaure. Dessensen führ mit sich mehr der Einwirfung der Luftfaure. Dessensen bei einen guten Firnis, den man über die Erzwerfe jog, zu sicher.

Rach Plinius (34, 21.) soll das gescheuerte Erz leichter dem Ross unterworfen sonn, als das bernachläsigier, wenn es nicht mit einem Dessenis dogen wird. Auch soll der There firmis hiefür ein gutes Mittel sen. Mit Erdpech aber übergog man erzene Werte, um ihnen haltbarfeit gegen das Feuer zu geben. Das Erdpech war auch hauptsächlich der Kinnis, mit dem man die Statuen bestrich (Vin. 34, 9. u.

35, 51.).

Bu dem Uebergieben ber ergenen Bilbfaulen gebort auch bas Bergolben, mobon mir Die Spuren noch an einer bes Deutenden Ungahl fleinerer und großerer Bildmerte feben. 3ch will bier nur an die venegianischen Bferde, an die Reis terftatue bes Marcus Murelius, und an den Bercules in Den Galen Der Conferbatoren in Rom erinnern. Bie alt Die Bergoldung ber Erzwerfe fei, lagt fich nicht mit Sicherheit Plinius (34, 9.) zweifelt, ob die Ergbergole bestimmen. dung nicht eine romifche Erfindung fei, und berfichert, baß wenigstens der Gebrauch folcher Bergoldungen in Rom nicht febr alt fei. Der 3meifel des Plinius in Beziehung auf Die Erfindung mar ubrigens ungeitig; und gewiß ift es, daß die Griechen im Zeitalter bes Phibias Damit genau befannt mas ren, wenn gleich fie ubrigens in Der iconen Beit Der Runft

verdient. Ich weiß keine andre Arbeit, welche in der einen, oder in der andern Audflicht damit verglichen werden konnte.

feinen großen Gebrauch Davon gemacht ju haben icheinen, Rach Paufanias (5, 10.) mar Die Bictoria, melde uber Der mittlern Giebelfpige Des Jupitertempels ju Dinmpia fand, nebft den grei Gefagen auf den Seitenacroterien bes Giebels, mirtlich bon bergoldetem Erg. Dies ift aber bas einzige Beifpiel, Das er anführt. Bare es mabr, mas bei Athenaus (VI. p. 232.) Theopompus angiebt, fo mur Den Die Griechen Das Berapiben Der Erimerte fcon im Reits alter Des Erbfus geubt baben, namlich Durch Bergoldung bes Antlifes an Der Statue Des Apollo ju Ampela, moju Die Lacedamonier bas Gold von Erbfus erhielten. Indeffen bleibt und Diefe Rachricht uber Die Bergoldung aus andern Grunden, die bier angugeben gu lang fenn murde, zweifels haft. Gei aber Die Renntnif Des Bergolbens auch noch fo alt bei den Griechen, fo bleibt es doch bochft mahricheinlich, Daß fie biebon bei trefflichen Runftwerfen nur menig Gebrauch machten. Erft als Die fconen Karben Der Erzmifchungen fic berloren batten, icheint man baufiger auf Das Bergolben ber Erimerte berfallen ju fenn, namlich nach ber Dl. 155 imo nach einer Art bon Stillftand Die griechische Runft fich wieder hob, und bon ben Sofen ber Attaler, Der Geleuciden und Ptolemaer nach Rom überging. - Bie febr übrigens bas Bergolden ein hohes Runftwerf verderben tonne, Davon er jablt Plinius (34, 10. S. 6.) felbit ein merfmurbiges Beifpiel. Das Gold auf das Ers übertragen , bat ju biel Blang, und fonnte Daber fur bas Muge nur an folchen Bers fen erträglich fenn, welche aus ber gerne gefeben ju merben ihre Bestimmung hatten. Das Bergolben ift mehr Sache ber Dracht, als bes Gefchmades; und in Diefer Begiebung mehr romifch als griechisch. 3ch boffe, bag man bagegen feine Ginmendung machen merde, badurch, daß die Grief chen fo viele Coloffen von wirflichem Golde batten. Groß ift der Unterfchied der Birfung auf ein feines Muge bom wirfs lichen Golde, und bon einer Ergmaffe, die blos mit Gold übertuncht ift. Ueberdem maren an jenen Coloffen nur Die Gewandtheile bon Gold, Das Geficht und andere nadte Theile Dagegen von Elfenbein. Ein gemiffer Mbglang bom

Solde mußte dem Elfenbein einen munderbar garten und warmen Con gegeben haben.

S. 11. Nachbem wir die Lechnit in ben Metallen fo biel als die Nachrichten und die Monumente es uns erlaubs ten, entwickelt haben, fommen wir auf das Alter ber Silb: werte in biefen Stoffen bei den Griechen und den italischen Nölfren.

Rach den bereits gegebenen Nachrichten durfen wir nicht zweiseln, daß gettiebene Bildwerte bei den Griechem alter waren, als die gegossenen. Der mit dem hammer versertigte Jupiter in Gold, den die Nachstommen des Eppselus zu Olympia, zugleich mit der Kilke desselhen, weisten, ist übers haupt das älteste Wert in Metall, wodon Kenntnis auf wird gefommen ist (Strado 8. p. 378. cf. Aristotel. Polit. 5, 11.). Diese Weise geschaft noch vor der zosten Olympiade, da überhaupt die Eppseliden zusammen nur 73 Jahre regierten, und noch wot der befagten Olympiade erfossen.

In Erz ist das alteste ums befannte Werf auch gerriebene Arbeit, namlich der für Sparta gemachte Jupiter, von der Hand des Learchus von Absgium, eines Schülers des poemus und Scollis, welche um die Soste Olompiade lebten

( Dauf. 3, 17. cf. Plin. 36, 4.).

Was aber das Gießen der Sildwerfe in Erz und in Eisen betrifft, so gesott die Ersindung sievon dem Ahoecus und Theodorus von Sendos an (Paul. 3, 14, 18, 14, und 10, 38.); und wir haben in einer langen Anmertung gezigt, daß beide Künster Zeitgenoffen von Erblus und Polycrates waren. Wahrscheinlich word die Eratue der Nacht in Expon der Hand der Shabet in Erwon der Hand der Shabet in Erwon der Diama zu Ephelus eines der erken Guswerfe (Pauf. 1. c.), so wie die Statue, worin Theodorus sich sieht so glucklich gegossen hatte (Pilm. 34, 13). 8. 22.).

Ju ben altesten Werfen mußte auch dasjenige gehören, welches nach herodot (4, 152.) die Samier in dem Tems pel ihrer Schuggdrin Juno weißten. Es bestand in einem Rrater, der rund umher einen Fries von Greisen hatte, und von drei, sieden Colosien gefragen wurde. Man

verwandte hieu ben Zehnten vom Sewinn, welchen das erft. Camiiche Schiff unter ber Juhrung des Colocus von Tartif sus hergebracht hatte. Diefe Kahrt ward um Dl. 37. ger macht. Der Kunfler des Wectes ift nicht genannt. Da aber Rheecus den Tempel erbaute, werin das Meifgefchuf ward, so ließe sich wohl benten, daß er gustäm it Theodorus Antheil am diesem großen Bildwerte gehalt hatte.

In eben demselben Tempel ftand auch der mächtige Arw ter von Erg mit Bergierungen um den Nand, welchen die Spartaner dem Erblus schieften wollken, aber in Samos aw gehalten ward, weil Erbsus indessen in die Sefangenschaft

Des Enrus gerathen mar (Berod. 1, 70.).

Bu ben alteften Erzwerfen murbe ferner ber Stier bes Phalaris ju Mgrigent bon der Sand Des Berillus geboren, menn anders ein folder Stier je porhanden mar. Die rich tige Forfchung (Benne Opusc. V. p. 422.) fest ben Phalaris in Dl. 53. - Debrere Schriftfteller fprechen von Diefem Berfe ber Eprannei, bas, burch Die Carthager in ibre Sauptftadt verfest, Scipio Den Marigentinern ale ein Siegeszeichen jurudigab. Diodorus (13, 00.) fab et noch allda gu feiner Beit. Er berichtet aber gugleich, baf Timaus auf Das Beftimmtefte laugne, Daß Phalaris je einen folden Stier habe machen laffen. Rach bem Scholiaften Des Bindar (ad. fin. Od. I. Pythionic.) batte man ben Stier des Phalaris in Die Gee verfenft, Das Berf abet, mas man fpater bafur nahm, ben Sluffaott Gela pot ftelle. - Besteres tonnen wir um fo ficherer annehmen, Da auf den Dungen bon Gela der Riuf Diefes Damens immer unter Stiergeftalt vorfommt. Die Rabel von einem folchen Bertzeuge Der Enrannei fpricht fich von felbft aus.

Rach einer Stelle im Pausanias (3, 18.), verglicher meiner andern (4, 14.) tontte man glauben, daß die ser Schristeller, welcher den Jupiter des Learchus von Rhogium ju Sparta in den funstjiger Osmpiaden als das dieste Wert in Erz ausgiedt, und Rhoecus um Theodorus so despedorus so bestimmt als die Ersinder des Erzzusses

nennt, fich widerspreche, und das Gitiadas von Sparta viel früher, nämlich schon nach dem erften Meffenilichen Rriege (Dl. 14.) erzene Vilbwerfe versertigt habe. Allein offenbar ift die zweite angedeutete Erelle ein misversandenes Einichiebsel, so wie die erstere Stelle auf eine viel spatres geit, worin Gitiadas arbeitete, hindeutet. Diese verser tigte seine zwei Deriffie fur das Ampelaum, als Eculon von Alegina zugleich den dritten bafte machte. Eallon aber, als ein Schiller des Lercaus und Angelion, sann erft in den spat tern sechiger Olympiaden gelebt haben, und so auch der Swartaner Gitiadas. \*)

In Gilber, wie wir angaben, icheint man haupt;

<sup>&</sup>quot;Diefes bas ich foiter in einer andern Sorift (Giche die Annaletten von f. A. Wolf uftet heft) angedeutet. Er fand aber von einem andern Forscher (S. Welfter Zeitschrift für alte Aunft iften Sbe ates heft p. 274.) Einforuch. — Auch Ebiersch berührt in seiner neutid erstienen zem Abhandlung über die Eop den der alten Aunft Ammert. 31. denselben Duntt, und tritt wesentlich meiner Anflich Eit. — Und ich sebe noch fingur: das bie Breunde der griedischen Eiteraur in Berind, worunter unfere vorglafischer Philologen fich befinden, und bei den Pausaniat gemeinschaftlich sesen Begieben Betellen gang für die Anflichen meichen Betellen gang für die Anflichen, weiche ich angeseten Besten.

fachlich bei fleinen Arbeiten in Relief, oder fleinern Standbildern verblieben ju fenn. Plinius (33, 54, meint, daß große filderne Statuen erft im Zeitalter des Muauftus aufger fommen waten. Die frühesten aber, die man in diesem Metall in Nom sah, waren die Vilbnisse der wonischen Rhinge, welche Pompeius als der Beute einfährtet. Darunter war die altesse Statue die des Pharnaces, des Mhuberen von Arbeitstellen und bei bei bei Pharnaces, des Mhuberen von Infabrunders, bessen Wenfallt.

Der Erfinder der Sildwerke in Eisen mar Theodocus von Samos (Paul, 3, 12.). Es wird zwar von ihm feine der finimte Arbeit genaamt; ader er mußte doch seine Erfindung in einigen Beispielen dargetsan haben. In der Holge schein und is Eschaner besonders Freunde des Eisenguffeg geren ju sen, Sie bildeten hierin nicht nur ihren großen Feldbert pur sen. Sie bildeten hierin nicht nur ihren großen Feldbert Paminondas (Paul, 4, 37.), sondern fie zigten auch in einem Zempel die Statuen des hercuse, und des Althamas, segtenn vorkellend, wie er nach der Wuff zu fich der der Doch seines den ihm erschlagenen Sohnens Reue empfindet. Um das Erröthen über die Shat aus zudrücken, hatte der Künsster einiges Aupfer zu dem Eisen semisch und sin. 344 40.)

Spater diente das Sifen auch ju Spielereien. Die Steite der Bemus aus Magnetstein jag den Mars, aus Eisen gebilden, nach sich (Claudian. Epiper. 14.). Zu einem Zempel der Diana ward ein Eupido von Eisen in der Luft schwebend dargestuft. Sin Magnetstein hielt ihn in dieser Stellung seit (Cassioch. Variar. 1, 45.). Aber auch schon frühre hatte der Architer Dinocrates den Zempel der Messen ju Migendroit of zu überwöhlen begonnen, das ein Magnetstein das aus Eisen verfertigte Bildnif der Konis zin in dem heisigshum schwebend halten sollte (Plin. 344 42.).

5. 13. Wenn fich nach den angegebenen Rachrichten bie Unfange der Bilbfunf in Metall bei den Griechen mit bobet Muschricheinlichteit befimmen laffen, jo finden wir und in neuer Berlegenfeit in Beziehung auf die Unfange Diefer

Runft bei ben mit ben Griechen verwandten Bolfern Des mitt: lern Italiens, befonders in hinficht ber Ctabt Rom.

Minius (34, 16.) um ju seigen, wie alt die Biblunft in Erz in Jtalien fei, führt Werte an, die dei weitem die Runflanfange dei dem Geiechen übersteigen. Er erwähnt die erzene Sildfaule des hercules auf dem forum Boarium, voelche schon Genadee — voe dem trojamischen Kriege — weißte; doch setz er sein — uti produnt — hinzu. Ein anderer Beweis gilt ihm das erzene Bild vom Doppeljanus, das Ruma weißte, und dann die Rijd der einigken Könige auf dem Kapitol, wodei er die Meinung äußert, das wohl jeder sein eigene Seature selfest ereichen sieß. Sollte er sich aber hierien fausgen Kature selfest erichten sieß. Sollte er sich aber hierien fausgen kann der des Augur Attius Naevius aus der Zeit des aften Tarquis nius, und dann die des Horaufis Goeles nehft der Krepublik errichte.

Schwer find Diese Nachrichten mit Andern Dieses Schrifts fellers ju vereinigen. Allein im Plinius Durfen befannter, maßen Widersprüche nicht befremden. Er ift ein Sammler jeder Art von Nachrichten; er giebt fie, wie fie ibm vortome

men, ohne fur ihre Mechtheit einzufteben.

Wenn es demnach schwer bleibt, folche Zeugniffe ganz von fich ju weisen, so ist es andverseits noch schwerer, dens selben unbedingt beizustimmen. Wir berufen uns auf den Minius selbs, welcher ammerst: die Kunft habe sich zuerst und überall mit der Bildung ber Gotter beichaftigt, und fei bon diefen gu der Darftellung ber Menfchen übergegangen (Dlin. 34, Q.); benn nachdem er Die angegebenen Statuen in Ers aufgegahlt bat, mundert er fich felbft (34, 16.), wie in Stalien und in Rom Erzwerfe fo alt fenn fonnten, ba Die Gotterbilder in den Tempeln nur von Sols oder gebranne ter Erde maren, und dies faft allgemein bis auf die Erobes rung pon Afien gedauert batte. Rerner nennt er (34, 0.) wieder Die Statue Der Ceres als Die erfte in Erg, Die man Man berfertigte fie aus bem eingezogenen ju Rom fab. Gute des Cp. Caffius (im Jahr 269.) und ftellte fie in bem Tempel auf, den Caffius felbft geweiht hatte. Es mar jus gleich ber Tempel, weswegen Die erften griechischen Runftler, Damophilus und Gorgafus, nach Rom berufen murden, um ibn mit plaftifchen Arbeiten und Dablereien auszugieren. Ihre Infdriften bezeugten Dies noch im Zeitalter Des Mugus ftus (Plin. 35, 45.). Leicht fonnte es alfo gefcheben, baß irgend ein anderer griechifder Runftler Den Guß jener Erg ftatue Der Gottin übernahm.

Wir bemerken ferner: daß Italien die ersten Anfange ber Aunst durch die eingemanderten Griechen jur Zeit des Demaratus empfing (Plin. 35, 5. u. 43.); und dies ben feinem Alten widersprochen, und auch an fich von bochste

Bahricheinlichfeit ift.

Auch in andern hetrurischen Stadten scheine der Ausfand der Aunst nicht anders gewesen zu separ, wie in Kom. Beis geberte zu den anschnichten, und darin ließen die Kome die Duadriga in gedranntem Thone für die Giedelgierde des tapitolimischen Zempels versetzigen (Plutacch, in Poblic. 13. cf. Kestus in v. Batunna.). Anach der Einnahme diese mächtigen Stadt versetzt Samistus die Statue der Juno, als Schughstein von Weis, nach Nom. Das Mater auf der Benefit der Benefit der Benefit der Benefit der Umstand, aus dem fie bestand, wird zu nicht genannt; allein der Umskand, daß die Bersehung ohne Musse vor sich ging lässt leicht vermuthen, daß die Statue bios von holy war (bis. 5, 22.).

Alle Umftande mohl erwogen, lagt fich fcmer benfen,

bag die Bildfunft in Ert fo frub in Rom befannt gewesen fei, und dies gwar nicht etwa fur Gotterbilber, fondern blos fur Ehrenftatuen. Bie follte bas Er; auf offentlichen Straffen und Dlaten bon ben raubfuchtigen Galliern bers fcont geblieben, und nicht in der allgemeinen Berftorung gu Grund gegangen fenn ? -

Bir find indeffen weit entfernt, bas Dafenn foicher Ctas tuen in bem fpatern Rom ju Taugnen. Bielmehr murben wir und mundern, menn man bergleichen nicht gefeben batte. Denn welches Bolt mar aufmertfamer, als Die Romer, bas Undenfen Der Großthaten ihrer frubern Sagengefchichte gu ehren, und durch Monumente ju erhalten? - Rur glaus ben mir Diefelben fpater, und nach bem Brande ber Ctabt gemacht.

Aber auch abgefeben bon bem, mas mir fur bas mabre fcheinlichffe halten, murbe es boch gerade nicht mit bem, mas fonft bon bem Berbaltnif ber italifchen Runft gu ber griechischen befannt ift, im Biberfpruch fteben, wenn wir annahmen, bag es bereits in bem Zeitalter bes altern Ears quinius ergene Bilbfaulen in Rom gegeben batte, gmar nicht im Guf, mobl aber getrieben mit bem Sammer. Zarquis nius mar ein Zeitgenoffe bes Beriander und Golon, und Damals ubten Die Griechen bereits Die Treibfunft in Des tall : und ba wir an bem Berfebr gwifchen bem mittlern Italien und ben Griechen Damals nicht zweifeln, fo tonnte auch Die Renntnif ienes Runftzweiges mitgetheilt morben fenn.

Rerner miffen mir ficher, bag Gerbins Qullius nach dem Beifviel Des Damals begonnenen Tempelbaues ber Diana ju Ephefus ein abnfiches Beiligthum ber Gottin in Rom errichten lief (Lib. I, 45. cf. Dionnf. 4, D. 230.); und ba damals die Samier Rhoecus und Theodorus ben Erzauf erfunden batten , fo mare auch fein Biderfpruch ans junehmen, daß Die Statuen bes horatius Cocles und ber Cloelig bereits Summerte batten fenn tonnen. Doch wollen wir bas, mas ben Zeiten gemaß moglich mar, feinesmeges als mirflich behaupten.



Ueberreste von italischer Kunst in Erz sieht man noch mehrere in den Sammlungen. Wie duffen pur an den Mugur und die Minerda in Florenz erinnern, und an die Wolfin in den Salen der Conservatoren in Nom, ein Werf, welches durch die Nobheit der Arbeit, und durch das schlechte Ermisch von Erz sich als eines der ältesten don italischer Kunst anklaviolate.

Am Ende diefes Auffages bemeefen wir noch, das mit Absicht all das übergangen ift, was über Aunstwerte in Metall bereit in den homerichen Gedichten vortommet, indem wir unfere Anssichten in einem eigens hiefür bestimms ten Auffase darlegen werden.

Sirt.

## Unmerkung A. ju Abfchnitt I.

In Rueficht der Samier Rhoecus und Theodorus ift man weder über die Personen, noch die Gerkunft und die Zeit eine stimmig. Indessen find beide, besonders Theodorus, für die Luussgeschichte so merkwardig, daß es der Muhe lohnt, die

Berichte ber Alten ju prufen. Erflich Rhoecus: Unter ben großen Berten ju Samos, welche nach Arifto-

Unter den großen Werken ju Samos, welche nach Artifice teles (Polit. 5, II.) der Typann Holgerates errichten ließ, nennt Herbots (3, 60.) auch den großen Tempel der Juno, und als erfen Dammesfiret besselben. Den des Phie leus, einen eingebornen Tamier. Rach Paussnikas (8, 14. 10, 33.) waren Mhoeuts, Ochho der Holger der Ergerichten bei Berten der Berten der Gehre der Berten der Berten der Berten der Gehre der Geh

gab, wegen ber Feuchtigfeit ber lage Rohlen in ben Grundbau gu legen. Als Bater ber beiben Samifchen Runftler, Telecles und Theodorus, ericeint Rhoecus auch bei Diobor (1, 98.)

Ains biefen Stellen wird so viel flar, das Ashoccus ber Samier, Sohn des Phileus, und Bater der Theobenis und bes Telecles, der sich unter Polyreates als Architect, Vildziese und Lehrer De Vildziesen flag von der Befinder der Plaftit, lange vor der Berteibung der Backgaben aus Ereintlich fonus gewesen sein wie Plinius (35, 43.) und einer Sage utt tradunt — berichtet. — Aweitens Theodorus.

Mach Vitrum (7. in pracf.) gab Theoderus siber die Obeischen Berklimisse des Junetumpels, dem Rheeus ju Camos erbaute, ein Duch speraus, "). Hier erscheint also das Verbeiten Kanstlier weber ju einauber. Dagl aber Theoderus auch Architest war, geht nicht bloß aus der augerstegten Verlie des Diogenes hervor, sondern auch und der Machitest war, geht nicht bloß aus der auger Nachtighe der Pausfantas (3, 12.), nach verliger er zu Sparta am Horum die Skias erbaute, wo er zugleich auch als Ersinder, Vollwerfe in Essen zu eine Esten zu eigen, genaum inte, so wie ish vollser Schriftseller an zwei andern Verlien (1. c...) zugleich mit Aspecus als ersten Eber des Erzgusssells aufsährt; doch nicht als Schyn bes Mhoecus, sondern Verlowerderes. Die derns Leichen, Die der Phoeberus (2. c.) giebt dem Theoderus dienn Bruder Telecles,



<sup>&</sup>quot;) Friedr. Thierfch in ber gweiten Abhandl. über bie Epoden ber alten Bildfunft (Anmert. 21.) ift ber Dets nung - pon ber Abbandlung bes Ctefiphon und Metagenes über bie Jonifden Berhaltniffe bes Dianatempele gu Ephefus fprechend - es fei mas Unerbortes, an Profa in einem fo fruben Zeitalter au benten. Derfelbe Bormurf muß auch bie Schrift bes Theodorus aus berfelben Beit treffen; benn fpater batte gewiß tein anderer Theoborus liber Die Dorifden Berhaltniffe eines Tempele gefchrieben, welcher ber fruben Beit gemaß noch febr fdwerfallig ausfeben mußte. Aber Die Profa im Beitgiter bes Erofus unerbort? Dies mag fenn, vorzuglich bei Materien, Die fich leicht in gebundene Rebe fugen. Befallt aber die Brofa überhaupt nicht; - fo febe ich nicht ein: baß nicht auch ein technifches Lebrbuch in Berfen gu faffen mare. turgen Gase in Berfen murben bie Regeln nur um fo fafilider machen, und fie bem Gebachtniffe um fo leichter einpragen, worauf es bier wefentlich anfommt. -

und machet beibe ju Schnen des Rhoccus, mit ber Angieg; und beide Brüder wären der Auft mit wogen in Teappnen gereife, und hötten nach ihrer Rädfunft gemeinsam eine Bilbsaite des Pyptissen Applie für Samse verfertigt. Tetletels die eine Hilbsaite in Samse, und Theodorus die andere Hilbsaite in Sphfites in Mobile hötten feit mod mit Angenen gerauft. Dies erreichten sie vermäge der Berhältmissische des menfolisien Abrepes, die sie in Agsphen erlernt hatten. Diese Nachricksfeite auf duffenagoras (Legat. pro Christ. c. 14.) nach , nur die gie den En Theodorus im Millefer machet.

Nach Plinins (34, 19, S. 22.) gof Theoborus, ber gu Gamos bas Cabprinth, erbaute, sich selbelt in Erz. — Rach Jerobot (1, 51. und 3, 41.) war Pheobotus von Samos auch Verferriger bes filbernen Kraters, ben Erbsins zu Delphs weißer, und Schnelber bes Giegeltinges sir Polycrates, Krener versertiger er nach Athendias (22, 3.) ben goldenen Krater,

ben die Ronige von Perfien befagen.

Doch glaube ich unfern Runftler in einer anbern Stelle bes Dlinius zu finben. Er rebet von ben Laborinthen, fagend : baß es beren vier gebe , bas agyptifche, fretifche, lemnifche und italifche. Dann fagt er inebefondere von bem in Lemnos (36. 10. S. 2 - 3.); "es teichne fich por ben andern aus burch 150 Gaulen, beren Schafte in ber Berfffatt fo im Gleichgewicht hiengen, baf fie burch bas Umtreiben Gines Rnaben gebreht werden tonnten. Die Architeften maren 3milus, Rhodus (Rholus) und Theodorus, ein Gingeborner," Dun habe ich großen Berbacht, bag bas in ben gebachten zwei Stellen vortommende Bort - Lemnius - falfch fei, und bafur Samius fteben muffe. Den Grund hiern giebt Dlinius (34' 10. S. 22.) felbit. Er fagt; es gebe nur vier Labprinthe: und hier fpricht er von bem ju Samos, welches Theodorus erbaute, ber fich felbit fo abnitch in Ery gof. Dies mare alfo ein funftes : und von zwei, bem lemnifchen und famifchen, mare ber Baumeifter Ein Theodorus. Bier ftedt alfo offenbar ein Brrthum. Darnach mußten wir zwei Theodorus annehmen, ber eine ein geborner Lemnier , und ber andre ein geborner Samier , und ein ieder Architeft eines vaterlandifchen Laborinthes. Bon folden Bauen fpricht aber tein anderer Alter, eben fo menia als von swei Theodorus, ale Architeften. Dun ift une aber Theodos rus von Camos vielfach befannt, ein Lemnier Diefes Damens aber gar nicht. Bie naturlich ift es alfo, baf wir biefen fur jenen aufgeben , und baf wir in jenen gedachten zwei Stellen, bas lemnifche Labprinth betreffend, fatt Lemnius bas Bort Samius lefen. - Daf unfere Forberung gegrundet fei, giebt

ber Dame bes zweiten von ben brei Architeften. Seht liefet man Rhodus und Rholus. Diefe Damen gufammengeffellt mit Theodorus: wer ertennt nicht barin ben Samier Rhoecus? -Da nun beibe Camier maren, fo wird mohl indigena, bas im Terte nach Theodorus fieht, in ben Plural - indigenae gut feben fenn. Aber wir haben noch ben britten Architetten. ber beiben andern voranfteht, und beffen Damen jest Zmilus lautet. Dag auch bierin ein anderer Damen ftede, ift flat. Aber welcher? - vielleicht Smilis, ber bei Daufanias (7. 4.) vortommt, aber ale ein Bilbner und Beitgenoffe bes Das balus. - Doch hatte Diefer Smilie Die Tempelftatue ber Juno ju Samos gemacht, und zwar ift bies bas einzige von ihm genannte Bert. Da es aber nun jur Beit bes Dabalus in Ga: mos noch teine Griechen gab, und ber Tempel ber Juno noch nicht war, fondern ber Prachttempel Diefer Gottin erft von Polycrates burch ben Architeften Rhoecus erbaut mard, fo mirb man wohl thun, bem Eregeten, welcher bem reifenden Paufa: nias die Alterthumer bes Junotempels zeigte, und ben Smilis fur einen Zeitgenoffen bes Daebalus ausgab, nicht ju glauben, fondern den Berfertiger der Tempelftatue vielmehr ale ben Beit: genoffen berer annehmen, welche ben Tempel erbauten. -Smilis fann alfo mit Rhoecus und Theodorus richtia gufam: men fteben. Aber ale Architeft? - Dies barf nicht ftoren: in jener Beit mar es allgemein, Bilbner und Baumeifter in Einer Derfon vereinigt ju feben.

Wir miffen noch einem vielleich neu ju machenben Eine wurfe begannen. Auch Plate (in Ion. p. 323.) nennt nerte ben Kilverfertigern ben Theodorus von Samos, und zwar neben den beiden mythichen Utmeistern Daedalus und Eputa. Aber Plato hatte an die Stelle auch jeden andern Ainstire feiner Zeit sesen den Dannen. Ihm geftel es gerade, det alle berühmte Namen zu nennen; denn Theodorus, dewoch nach der Zeit von jenen mythichen Weistern durch viele Jahrhundert gefcheten, gehörte immer der diesten Kunfgeschiebt an.

Wir wiederhoten also, daß man jene Setlle des Plinius, wo and, einer Sage die Samter Ahjeecus und Theodorus als die Effuder der Plassific langer vor der Vertreibung der Dachfil angen man die Erricht vortommen, gang fallen lassen muß, wenn ann die Irrchimmer in der Aufgeschöchen nicht in's Ewige fortrepfianzen will. Auch wird jeder Besonnen sich schenen, wei Rhoecus und zwei Jeedorus von Samos anzunchmen, die einen als Effinder der Plassific, und die jendber als Effinder der

<sup>\*)</sup> Dies ift noch in der angezeigten Abhandl. Anmert. 94. von herrn Chierich geschehen.

## Bemerfungen

über antike Denkmale von Marmor und Er; in der Florentinischen Gallerie.

Etwas auf ahnliche Welfe Muhdares wie Joega's Ber merfungen, munichte der Berfasser dieser Blatter leisten gir fonnen, hinsichtich auf die seit 1872. Ju Florenz dei Mes lini, Landie Edmp, in 8. heften erschienwobe Galleria Imperiale (jest heißt se mieder Galleria Reale) di Firenze, incisa a contorni sotto la Direzione del Sig. Pietro Benvenuti, e illustrata dai Sigg. Zannoni, Montalvi e Bargigli. Welches Werst in vere schiedenn Absseldungen außer dem reichen Gemährescha gand die Wenge der in der Backeiter aufsten Wonumente in Umrissen mitselt, begleitet von gelehrten Erläuter zungen. Dei Densmalen der alten Kunsfr, jumal bei so vorz terstlieben als befagte Cammulung jum Theil entspläte, sann etchieden den Anderschaft von der Stenken der Stenken der Stenken von gelehrten Erläuter zungen. Dei Densmalen der alten Kunsfr, jumal bei so vorz terstlieben als befagte Cammulung jum Theil entspläte, fann es

aber nicht allein barauf antommen, welche mothologische Bedeutung Diefe Denfmale haben mogen, oder welche alte Sitte fie barftellen ober, wie fie fich ju ben Berichten ber Schriftsteller perhalten : fondern auch ihre Runftperdienfte. Der Stol, bem fie angeboren, Die Beit, in welche ihre Ents' ftebung fallen mag, find beachtenswerth, und fo wolle ber Lefer es geneigt aufnehmen, wenn bier gum erften Banbe ber pierten Abtheilung Des porermannten Berfs über Die flos rentinifche Gallerie, welcher erfte Band auf 57 Rupfertafeln Abbildungen antifer Statuen und erhobener Arbeiten ents balt, Bemerfungen in ber Abficht mitgetheilt werden, Freunde und Berehrer Des Alterthums mit Dem Runftwerth iener Dents male naber befannt ju machen, als durch Die italianifchen Erflarungen gefchieht, welche, nach Daggabe ihres Inhalts bon gwar belefenen, aber ber Runft wenig fundigen Dans nern berrubren.

Die hier mitzutheilenden Bemerfungen mochten vielleicht am beften Studien beißen, benn fie murben bor mehr als 20 Jahren bei ruhiger Duffe mit forgfaltigem Bemuben faft einzig zu funfigefdichtlichen 3mecfen unternommen. Umftandes mußte ermabnt merben, weil er ben Standpunft angiebt, aus welchem bas, mas nun folgen foll, ju beur Dicht verbeffern ober vervollffandigen , und nut theilen ift. in feltenen Rallen beffreiten will man Die florentinifchen Er flarer, fondern Die eigene, burch Unichauen Der Monumente gewonnene Meinung über Diefelben bem funftliebenben Bublis fum porlegen.

Ueber Die reftaurirten Theile an den alten Denfmalen mogen oft unfere Ungaben bon ben Ungaben ber fforentini: fchen Erflarer abweichen, bas beißt, es burften gumeilen mehrere Befchabigungen und ergangte Theile nambaft gemacht werden, ale von ihnen gefchieht, und in folden Rallen Durfte unfer Bericht mobl mehr ale ber ihrige Glauben verdienen.

Buerft begegnet uns unter ben Abbildungen, wenn auch nicht bas allerberuhmteffe Stud ber Cammlung, boch bin fichtlich auf Umfang, innere bobe Burbe und Bedeutfams feit fur Die Gefchichte, uber alle Den Borgug behauptenbe

Denfmal, nämlich die Familie der Niebe Tafel 1 — 15. Sie beftehr außer der Figur des Pädbagogen und der herrlischen Seupe der Mutter-mit ihrer jüngken Tachter im Schoof aus noch 13 Eratuen sogenannter Shne und Tachter, deren wie werte von der ihrer der der in der der ihre gegen ist ihr juverlassig fremde und gar leicht für eine an sich sparifodybare doch verichtig gefalkene Copie dem die steuersefte des Myron zu ertennen. Unter dem halben Dugend einzelner Statuen, welche Schofere der Riede vorgelen, der den vier als wahrhafte Familienglieder anschen, eine der deiden anden stellte ursprünglich die Psiche dar, die zweit eine Muse, wahrschafte Jamilienglieder anschen, eine der beiden anden stellte ursprünglich die Psiche dar, die zweit eine Muse, wahrschafte dar ib eine der beiden anden späsielte ürstrünglich die Psiche dar, die zweit eine Muse, wahrschafte der Schofer der Sha

Den Runftwerth Diefes Statuenbereins und binfichtlich auf einige feiner Riguren , Deifterftucts ber alten Bilonerei, mar ber Berfaffer gegenmartiger Bemerfungen borlangft fcon bemubt, in einer eignen Abhandlung umftandlich auseinans Roch fest bleibt er im gangen Wefentlichen ber ju fegen. den Damale geaußerten Meinungen jugethan, und, nicht ges neigt icon Befanntes wieder ju bringen, will er baber auf jene Abhandlung im zweiten Bande ber Propplaen ates und ates Stud permeifen; weil aber bafelbft in Betreff ber Abbildungen auf bas in Deutschland feltene Berf bes Monsig. Fabroni, Dissertazione sulle Statue appartenenti alla favola di Niobe fich bezogen morben, fo fcheint es angemeffen, Die im oftgenannten Werf uber Die florentinis fche Gallerie befindlichen Umriffiguren, wie fie in Der Reibe auf einander folgen, Durchzugeben, Den Auffat in den Bros pplaen berucffichtigend und es beilaufig ju bemerten, wo bie Meinung ber neuern florentinischen Ausleger mit ber feinigen ganglich unbereinbar ift.

Laf. I. Riobe mit ihrer jungften Tochter im Schoof. leber die fohe Schönfelt in den Jormen beider Figuren find wohl alle Aunfrichter einverfanden; liefe man aber p. 18, des Terts, auch die Orapperie sei vom allerschönkten Styl, so läße sich dogegen auführen; daß in spätern Westen wohl od bollfommere Muster (deber Orapperien gefunden were den; denn wossen die Aide Atheir aust der Zeit des hohen Styls ist, wie schwertig jemand abzuläugnen versuchen wird, be beachtete der Weister das eble Gange und dadel Awedze mäße im Wurf der Falten; ihm war es nicht zu thun um gewählte Zierlichsein in allen einzelnen Theilen: noch wenis ger um teine Massen in der Anlage, weil dieselben Kenntnis von Licht und Ganten voraussegen, welche man damals noch nich besch von gehaten voraussegen, welche man demals wird und besche her welche und die and wird besch weilt in der Gulter noch nicht en zu unternden pflegte. Buar ertheilte schon Winstendund der Bertand der Richts großes 606 (S. dessen Wester Band be. 43) allein wir haben uns bewogen gesunden, die se ein angeführten Bründe auch gegen ihn gestend zu machen. (An merr, No. 264, 4 um seine Wand 16

Die Ergänjungen viefer Sruppe find in der neuen Austegung nur obenhin angezigt, an der Mutter soll nur die rechte hand samt der halfte des Borderamm moderme Ausfautarion sein. Es ist aber auch die Nase, die Spige der Desetippe und packte bei ist aber auch die Nase, die Spige der Oberlippe und der Sten befeiholgt; schon Winfelmann bat die Beschädigung des Mundes bemerkt. (S. Werte zete 2 an d. S. XXXVII) An der im School der Riede fig dergenden innigsen Zocher ist echneralis nicht sols, wie gesagt wird, der rechte Europe liste Kuffel und und ber unter dem Eronn bervorterende linte Kuf moderne Ergänzung, sonder nieberdem noch der linte Elbogen stat beschädigt, die Schulter zerdochen und wohl mit ellen und in der der Spide in der Spide eine Delburter gebrochen und wohl mit ellen nur neu ist ferene die Nase, ein Teil der Haufer welche unter der Mutter hand herbor über, den Kaden des Ardden for Auch De Unterstwoe fells aunt:

Saf. II. Der tobt liegende Sohn und Saf. III. Die mit Betrubnis auf densscherenderen Geocher. Sie schient vom Kunfiler als die zweitäteste gebildet. Bom todten Sohn vermeinen die Aussegar, er sei eins der erhadens sien Meistenfade der Aunst und des Ennies der Eriechen, allein dieses Soh ist sehr übertrieden. Wohl mag er zur Familie der Midse gehdern, doch sieherlich nicht unter die für Driginasse zu haltenden Figuren dersschen; am Berdienko

fehlt es bem Bert freilich nicht, aber man entbedt meber Die Reinheit bes Umriffes noch Die garte Bollendung Der bes deutendsten Theile, welche an der Mutter, der britten und bierten, wie auch an ber jungften Cochter und am jungften Cohn dem Renner Bewunderung abnothigen. Bielmebr bat Die Behandlung etwas froftiges und fleifes; biergu fommt noch, daß eine in der Untifensammlung ju Dresden befind; liche Biederholung Diefer Figur menigftens eben fo viel Bers bienft bat , und eine andere fonft im Rufeum Bevilaqua gu Berong nicht meniger, nur ift bas florentinifche Denfmal vorzüglich mohl erhalten, benn ber Marmor bat noch feine urfprungliche Politur, icheint indeffen von einer andern Urt ju fenn, als berjenige, fo gu ben Statuen ber Riobe und ben ichbnften ihrer Tochter vermendet morden. Der rechte Urm famt ber Sand, auch ber rechte Buß nebft einem Theil Des Beines werden gang richtig als neue Ergangungen anges geben; bergleichen follen auch Die Beben bes linfen Fufes fenn mit Ausnahme ber fleinen. Woferne Diefes gegrundet iff, muß bas Dentmal in ben lett berfloffenen Jahren eine Bebe eingebuft haben; benn fonft maren nur Die brei groffern argen des linfen Fuses ergangt. Reu find ferner die Rafe, der Zeigefinger an der linfen hand, die Zeichen des Ges schlechts und ein Stuckhen vom linfen Bein zwischen der Bade und bem Sufgelent; aber Diefe find von ben florentis nifden Forfchern überfeben morben. . Die Statue Der auf Den tobten Bruder niederfanuenden Tochter haben fie nach unferm Ermeffen beffer und treffend gewurdigt, indem bon berfelben gefagt mird, es fanden fich unter Der Ramilie Der Riobe gwar mehrere Figuren, welche Diefer vorzugieben feien, gleichwohl babe fie große Berdienfte und jumal viele Unmuth im Profil ihrer gangen Geftalt. Die Ungeige Der reftaurirten Theile ftimmt mit unfern Beobachtungen überein, nur mird nichts von ber Rafe und vom linten Ohre gemelbet, welches Doch ebenfalls neue Bufage find.

Taf. IV. Giner ber Gohne; bem Alter nach ber vierte. Er ift auf bas linte Rnie niedergefunten, die rechte Sand in die Biegung des Schenkels unter die Sufte geset, mit

ber Linten ftust er fich auf einen Stein, über welchem ein Ende feines Mantels liegt. Diefe Statue mird in Der Ers flarung gar febr gelobt , anbei bemerft , Die Sammlung bes fise auch eine Bieberholung berfelben. Arren wir nicht, fo perhalt es fich mit beiden folgendergeffalt: Die in Rupfer geftochene Statue ift eine gute alte Copie, febr geglattet und bis auf einige Beichabigungen am Geficht, einige mangelnbe Ringer und Rufieben moblerbalten. Die fogenannte Bie berholung burfte indeffen bas eigentliche Driginglmert fenn, iff aber burch Ueberarbeiten bergeftalt migbanbelt, bag nur ber unberuhrt gebliebene rechte Urm, ber rechte Rug und aufere Seite bes Beine noch bon ber urfprunglichen Bors trefflichfeit bes Bildes Runde geben.

Eaf. V. enthalt Die Abbildung Der alteften Tochter ber Riobe. Schon in dem gedachten Muffas in den Propplaen wurde geaugert, daß Diefe Statue ein Driginalmert ju fenn fceine. Die Erflarer merfen ibr auffallende Unrichtigfeiten in ber Zeichnung por, man muß aber miffen, baf Diefe Uns richtiafeiten Daber fommen , weil Die Bruft , Die linte Sufte und bas linfe Bein bon neuerer Sand, freventlich überarbeitet morden; richtig mird übrigens ber Ropf fur moderne Arbeit gegeben, auch gemelbet, Die Sande, bas vorbere Theil ber Rufe und einige Stude am Gewand feien ebenfalls neue Ergangung.

Die Tafeln VI. und VII. fellen iene einen Gobn der Riobe (den funften), Diefeine fogenannte Tochter Dets felben bar; bon ber lettern mirb jeboch eingeffanden, fie get bore nicht jur Familie, fondern fei willfuhrlich ben Diober findern beigefellt und ehemals eine Pfpche gemefen; aud maren Die Arme an ibr neu ergangt, biergu fommen noch als weitere nicht bemerfte Ergangungen: Die Rafe, Die Unters lippe und die im Racten jum Knoten gemundenen Saare. Mit ber Statue bes Junglings Saf. VI. mabricheinlich ber funfte Cobn ber Riobe, bat es ungefahr Diefelbe Beichaffens beit mie mit dem auf der vierten Safel abgebildeten; es ift namlich noch eine andere Rigur Diefes funften Gobnes bors banden, welche bas eigentliche Original fenn mag; fie wird jebod, von einem ju großen ihr nicht angehörigen Kopf febr entfellt. Rühn barf man ju beaupen wagen, viele beiben figuren feien ju Kiren; unrichtje aufgefellt, fonad auch die mitgetheilte Abbildung nicht von der Seite gezeichnet, von welcher der Ele Abbildung nicht von der Beite gezeichnet, von welcher der Ele Künfler feln Wert wollte angesehen wiffen, namlich vom Rüchen ber; das jetes hinter einem Fels fen verborgene rechte Bein sollte fichtbar fenn, der Schenlel in Berfürzung erschienen. Gen darum ist an ber für Distinat ju balten Kiglie eine Ber der der Ber für der Küchen Kiglier die Seite des Küchen keisiger als die Borderseitet ausgeführt. Außer einigen Refaurationen und dem gedachter fremden Kopp wird der letze vermigtet.

Die auf der Ampfertafel abgebilder Figur, antife Copie von der vorigen, hat den ihr yugehdenden Appf, an dem felben aber so wie an den übrigen Glieden durften aufmerts same Brobachter leicht mehrere Mestaurationen wahruchmen, als die florentmischen Ausleane ber Berefe anneachen baben.

Saf. VIII. ftellt mieber eine weibliche Statue bar, welche Die Musleger fur eine Cochter Der Riobe erfeunen, boch, weil fie ben beften' Riquren aus Diefer Ramilie nicht gleichzuschaten fei , nur fur eine antife Copie balten wollen. Ber indeffen genauere Untersuchungen über bas Berf angus ftellen Gelegenheit bat, wird gar bald gur Uebergeugung ges langen, Daffelbe gebore gar nicht jur Ramilie ber Diobe, fondern fei eine Dufe bom fpatern gefälligen Stol, ibre Geberbe : beutet Zang an und feineswegs gurcht ober bas Beftreben ju entflieben. Die an Diefer Statue befindlichen Ergangungen find bon ben Muslegern nicht richtig angegeben. Es verhalt fich Damit wie folgt. Der linte Urm ben ber Schulter an und ber rechte Borberarm famt ber Sand find gang neu, besgleichen ber Sale, und an bem reigenden Ropf mit froblichem Ausbruck Die Rafe. Befchabigungen haben erlitten Die Stirne, Das linte Auge, Die linfe Bange und beibe: Lippen. " 191 to the

". Muf der IX. Da fel erblickt man die Abbildung des altes ften Sohns der Riobe, welchem der Tept vieles Lob ertheilt, und allerdings gegrundetes, dem er ift in der That ein Wert von Berdienken, obgleich nicht unter die Originalfiguren der Familie zu jahlen. Bon Restaurationen find ange geben der linke Arm, der rechte Borderarm mit einem Etät Drapperie und der rechte Fuß; hierzu sommt aber noch die Rase, die Untersippe und die Zeichen des mannlichen Seschlecht; das rechte Beim ist in der Gegend des Kniees mehrmals zerdoren, die linke Hifte Genfalls.

Safel X. bilbet Die fcbnffe Sochter Der Diobe ab, nach bem bargeftellten Alter Die britte. Bir feben nicht an, Diefe Statue ben alleredelften Erzeugniffen ber alten Runft beigugablen; feines ift von reinerer Schonbeit, feines bet Denfmale Des hoben Stols bat fo viel Angiebendes. Rach bem Bericht ber Ausleger find folgende Theile neu ergant: ber rechte Arm gang, ber linte Borberarm bis an Die Ralten bes uber ben Borberarm fallenden Gemandes, ber bom Ger mand nicht bebectte Theil bes Ruffes auch ber Sals und fo viel als das Gewand bom Bufen blog lagt. Unfern Bahr nehmungen gufolge ift Die untere Salfte Der Rafe neu, Die Unterlippe ein wenig befchabigt; ubrigens ber gange unber gleichliche Ropf vollfommen erbalten. Die Rufe find alle beibe neu, Der rechte Arm fcbeint es auch ju fenn : Der linte erhobene mag vielleicht jum Theil alt fenn, man fonnte fole ches, weil die Rigur wenig bequem aufgeftellt mar, nicht genau untersuchen. Um Gemand finden fich einige Reffaus rationen bon geringer Bedeutung.

La fel XI. emfalt die Absilvung des inngten Gofin, von weichem die Erflaren nur unbestimmt anmerten sier Leife fei der ichdustle und am wenigsten verlegte Theil. Moch fi hingunsehen, das dieses Denfinal durch mittelmäßige Ergängungen entfellt und auch durch Uederabeiten am entheten Grellen verdorten ist; ursprünglich aber vortrefflich geweire, und wahrscheinlich von eine dem Meister peruhptr, welche die Riede und ibre vorerendhnte schote verfertriet bat die Riede und ibre vorerendhnte faben Socher verfertriet bat

Tafel XII. ftellt noch einen Sohn der Niebe dar; bem Miter nach gerechnet ben groeiten. 3m Lege foller Ger Wege reitem Styl der Arbeit und wohl ausgebrudten Fleisch de Bileder gelobt. Man fann ibm zwar einige gute The jugefteben, andere scheinen gingegen nicht sonderlich gerathen. Da überdem noch im Sangen eine etwas flüchtige Behandlung padgegenmenen wird; so ift er für eine antise Copie zu halten. Reu sind die Spitze der Rase, die Obers lippe, die linke Seite des Kinns, der gange rechte Utm von der Schulter an; der innie ausgestreckte Utm sond dere Schulter an; der innie ausgestreckte Utm sond deren, aber albeit des Gewandes ist bermuthlich auch modern, aber als die andern Ergänzungen; gleiche Setvandniß hat est mit dem rechten Beine bis über dos knie.

Saf. XIII. Abbilbung ber bierten Tochter, eines nicht geringern Deifferftuds ale Die porermabnte britte, eben fo ebel und fcon, nur etwas mehr befchabigt. Im Eert ift ibr großes Runftverbienft smar angemerft, boch uber Die Ergangungen und Befchabigungen fein ausreichender Bericht Gie beffeben in folgendem : Die Rafe ift gang neu und Die Dberlippe beichabigt; an ber rechten Bange find ebenfalls ein Daar fleine Beichabigungen. Der Sals ift nabe am Salsgrubchen befchabigt und etwas überarbeitet. Reu find ferner beide Urme, Der rechte bon Der Schulter, ber linte bom Ellbogen an, eben fo bas Stud Drapperie, welches frei von Diefem linten Urm berunterbangt. chen beibe Sufe, Der linte bis uber ben Rnochel; Das lufts faffende Ende bes Untergemandes in Diefer Begend hat burch Aleberarbeiten gelitten und ein abnliches Stud uber bem rechten Rug ift gang neu.

2 af, XIV. Jugenblide mamiliche Figur, welche funkt Bonis, bann Endpmion und endlich Sohn ber Riobe ger ummt. wogben, aber wie oben ichon erinnert, ber Stucj einer allen Copie vom Discobolus bes Myron ift, bem ein frember Rope aufrasseber vorben.

Saf. XV. endlich fiellt den Pådagogen dar. Ueber des inistereitenst dieser bestiederen manufichen fijur schweigt die Erftikung ; indessen fehient fie ein wirtliches jur Familie der Rieber geschrigtes Original ju sen, und ist, odgerechnich der schlieber geschwichen modernen Ropf, die beiden Irune eben falls niet und andere Erafantungen

fomobl als Beschädigungen, se edler Gesellschaft teineswegs unwerth.

Saf. XVI. u. XVII. enthalten bie Abbildung eines vierfeitigen Cippus, melder ebemals in der Billa Redicis ju Rom geftanden. Dben umber ift er mit erhoben gearbeis ten Ochfenichabein und gruchtgebinden , zwifden benen auf ber einen Geite Inschrift ftebt, unten aber auf jeder Geite mit einer weiblichen bacchischen Rigur ebenfalls in erhobener Arbeit vergiert; alle vier Riquren find in beftiger, begeifters ter Bewegung faft fcmebend bargeftellt. Die auf ber hauptfeite Des Deulmals halt ein abgefchlagenes Manness baupt in der einen Sand, in der andern ein furges Schwert, und ift gufolge ber Auslegung Agabe bie Mutter Des Deni theus. Die Sigur auf Der zweiten Geite faßt mit beiben ausgestrecten Sanden ihren Schleier; Die von der dritten Ceite fpielt auf Der Schellentrommel; Die vierte balt mit ibrer Linten ben Eborfus, und tragt in ber Rechten am ben fel oder an einem Band gefaßt ein tellerformiges rundes Ges rath, welches die Ausleger fur eine Trintichaale ju balten geneigt find; aber Diefe Muslegung verdient theils wegen ber Geftalt bes Gerathe, theile megen ber ju großen Dres portion Deffelben nur halbes ober noch meniger Bertrauen. Das bom Berth der Arbeit, bom geiffreichen Musbrud Det Siguren und ihrem leichten gierlichen Faltenfchlag gemelbet wird, iff pollfommen richtig.

Laf. XVIII. Benus Genitrit, leicht mit einem langeri garten Unterzeivand begleitet, ohne Gattel, mit der eschen, dan ben Mantel finiter der Schiller in die Sobie gieben, als ruffete fie fich jum Lan; daher wurde fie sonf für eine Muse angesehen. Die Ausleger schweigen son ihrem Kunft verviehnft und in den Erinnerungsblattern ift ihrer gar nicht erwähnt.

2a, Laf, XIX. Receide auf einem Reeppferde figend. Sie fomme, heißt es (S.63 u. 56 des Teptes) aus, der Bed Medicis und hoper Alfrecs et ju Nom, eine berühmte vom Stopas geardeitete, Gruppe gemeienzu Appendien darfolkend, deren einige auf. hippocampen fasten, ban welchen, alle

Schweis und Pfoten, wie auch ber vorbere Iheil bes Kopfe am "Wetersferde find neu, der Zaum, bestellem stellt eine Schutz voges Besten wor ; am Leid, jumal am Borr bettpilt, erscheint das Thier nicht eben wohlgestalter, wels ches vom alen Beschäbigungem und neuem Ueberatbeiten beruthen mag, an angele and ihr der beschieden welche

Was hier über Styl und Arbeit des Denfunds gefagt warden, in. feineswege dabin in berfleden in als wate es wirtlich vom Copas felch verfetzigt. Denn de man ihm gleich dedeuende Berdenteie einsammen muß, fleht es doch noch lange nicht in der ersten Reihe der vohandenen Anstiten; das aber müßte der Fall senn, weit Sopas an Aunspernichgen dem Merk von alle fiels flaunt wich. Dafer geschiecht dem Wert noch immer Epre genugz, wenn wachfelbei für eine in guter Zeig und von gesten, dand vers fertiges Sopie nach einem Ariginal von Scopas anschen will.

Lafe-AK. Jupiter Cerapis von Bronze fichend unge fabr einen Fuß boch. Im Lert mirt fieler, Signer großes, 206 exthist; ide Erinnerungsblatter begungen fich ibrer untwerkentenziene fielen Gefter General der florentinis fen Sopprensammlung bejugablen.

Laf. XXII. Jupiter, und Laf. XXIII. Juno, Sie tuen vom Marmor in gewöhnlicher Größe. Dupiter folg, wie ber Cept fagt, mittelmäßig, Juno schon gearbeitet sepn; jemes mag dahin gestellt bleiben, der so geheißen Jupiter aber ist zweelässig, der schabeare Sturz einer Statue des Actualpius, welcher nur durch irrige Restauration jum Jupiter .umgeschassen worden; die Kalten sein Sewander in wend geworfen, und die entbisse Bend hat schone Form und der echte einen Dommerkel in der hand haltende Arm und der eine Kuß find neue Aufabe.

Laf. NXIV. Reine Gruppe bon Bronge. Rach ber Erflatung foll fie den Mercurtung barftellen, man feinm dem jungen befleidern Bacquis tragend. Mercurtung, wenn es wieflich einer iffe, erscheint bier febr jugendilich, noch als Anabe, ohne anderes Abzeichen als große Filigel im Raden. Die Anniberbinfe diefen Metts

find bon feiner vorzüglichen Befchaffenheit.

Lafe. XXV. Andere fleine Bronze, einen laufenden Stier mit batrigem Menfchengeschie barfeltend. Utripendes ich trug beriebe eine weibliche Sigur, den weicher nach der linke Atem fich erhalten hat; sonit glaubte! man den Raub der Turopa in diesem Med erhalten hat; sonit glaubte! man den Raub der Turopa in diesem Weef zu ertemen; die neue ein Erfährer wolfen hingegen den Stiere fleber Zaachus Zauriformis genannt wissen, umd den weblichen Arm für der Refe einer Bachantin ausgeben. Die Aberie ift gunt gut zu der hate vertrefflich.

Saf. XXVI. Marmorne Statue Des Mefculapius. Dem Errt jufolge foll die Arbeit an berfelben swar ubid grandios, aber boch fleffig und aussubilbe fein. Is ben Erimerungsblattern fluber flog feine Rachriche von

Diefem Denfmal.

Caf. XXVII. Andere Stafue des Aefalfabins, über weiche berichtet wirth, fle fei son grandbloffm Stol und das Sewand-habe beiter Salten. hiermit fonime eine beimals gentache Bemerfung ungefähr dereinis imminich daß an diefer Statue die Arbeite im Sangar veffe, fie

men und Falten zierlicher feien als am vorfin Saf. XXII. angegeigten in einen Zupiter verwandelten Gestulapius. Under Statue, von welcher hier die Rebe iff, find neutie Rafe. der rechte Urm famt bem von der Schlange umwoundene Stab, auch die Zehen des rechten Fußes.

Saf. XXVII. Hogsien. In der Erflatung mird nichtst dier bas Aumftverbienft diefer Statue gemelder; fie ift aber ein ichagenswerther Sturg mit habid, gefaltetem Semand. Reut ergangt find an derfelben der rechte Arm bie an em Elbogen, die finte hand mit der Schaale und einem großen Theil der Schlange. 3mar ift der Ropf antif und verbienflich; boch nicht der gur Figur gehörige; Rafe und kinn an demfelben find befautrit.

Saf, XXIX. Abbildung eines reich bergierten breifele tigen Altars und Eaf. XXX. Die auf ben Relbern beffele ben erhoben gearbeiteten brei fcmebenden Liebesgotter, melde Die Baffen Des Mars tragen ; Der eine, namlich ber, fo bas Schwert tragt, ift befchabigt, befonders bar fein Ropf viel gelitten; an bem, fo ben beim tragt, ift ber Ropf famt einem Theil Des rechten Urms neu. Die florentinifchen Musleget geffeben Diefem Denfmal Bierlichfeit und guten Gefchmack in ber Erfindung ju, hingegen fet Die Behandlung angftlich, es feble Der Driginalcharafter. Gie wollen alfo baffelbe blos fur Copie eines andern und beffern Berfe angefeben miffen. Eine folche Meinung fcheint feineswegs ungegrundet gu fenn; indeffen mag die beilaufige Bemerfung bier am Plate fteben, baf es mit Monumenten aus fpaterer Beit (bas, bon mels chem bier gehandelt wird, fcheint erft nach Sadrians Res gierung entstanden) eine andere Befchaffenheit hat, als mit frubern. Damale, ale Die Runft fcon bon ihrer Sobe gefunten war und, fo ju fagen, alterte, bemubeten fich bie Runftler mobl überhaupt nicht mehr biel um Ers findung, fondern festen aus ichon borhandenen Bilbern und Bierrathen blos jufammen, mit einiger bem feben berrichenden Gefchmad angemeffenen Eigenthumlichfeit, und fo berfundet Die architeftonifche Rorm Diefes Berfe mit Den aus : und eingebogenen Linien feiner Entftebung fpatere Beit,

aber Die Baffentragenden Liebesgotter, Die am guß die Eden verzierenden Sphinge u. a. m. find ohne allen Zweifel altern vortrefflichern Berfen nachgebildet.

Da f. XXXI. Abgeschgte Borderfeite einer alten Grab um eine fiechs Amorinen in erfobener Abeit agibier; zwei derfelden halten einen großen Krang, die dier andem beschäftigen, fich spielend mit einem Speer, einem Agnisch und helm; sonach scheinet die Bedeutung im Allgemeinen ungefahre eine gleiche wie am voererwähnten Altar. Der Att beit an diesem Bakerlief wird von den Auslegen vieles feld erfeit, ist, und ist dassiehe dannt.

Die Safeln XXXII. und XXXIII, ftellen eine Ctar tue Der Benus bar, welche Untonio Canoba gearbeitet um Die Stelle ber beruhmten Mediceifchen Benus auszuful len, ale diefelbe nach Baris mar gebracht morben. Da bier blos bon den antifen Denfmalen Der forentinischen Gallerie gehandelt wird , fo bermeidet man gerne uber Diefes Bert, welches in Italien großen Beifall gefunden und mit Lobges Dichten gefelert morden, Die meniger vortheilbafte. Deinung umftandlich auszusprechen; nur fo viel fei bei Diefer Belegen beit ju fagen erlaubt, daß Canopa's Runftverbienfte bober Achtung werth find und er unter ben jestlebenden Bildbauern obne Zweifel Die erfte Stelle behanptet, aber anmidern muß ce feben mabren Runffreund , genannten madern Runftler mit unfinnigem Lob eingefchmaucht ju feben, wie bier im Bert gefchiebt .. we er Fidia Italiano genannt wird , ober wie mir etwa fcon andermarts gelefen haben: Il Policleto de' nostri tempi, meldes eben fo grangenlos abger fchmadt ift.

Saf. XXXIV. Moollo. Das Unpaffende ber veftaus tirten Teitle an biefem fchien Grury wird in der Erflarung beffelben nicht ohne Grund getadelt, i ber erche Nrm fatte ber bem Sopie, liegend, die Jagur als im Steben rufjend er ichenten follen.

C. Cafe XXXV. Marfnas von weißem Marmore etwa lebensgroße Statue, an welcher die Formen überhaupt viel Bierlichfeit bagen inde Umriffe meich und fließent find.

Demungsachtet (cheinet der Ruhm dieset Weter gehöre zu feyn als dessen zu, den als dessen Ausgeben des Beflen Runstverdienst. Jenes Beseite des Eangen, das Sparastrerissische ziehes Theils und jedes Theils diedereins stimmung jum gesammten Wert, Sigenschaften, welche man den ächten Ertlichen von griechsischem Weissel berundert, jeteen dieses die nur sparsam. Das Schicht ist nicht frei von Fehlern der Zeichforten der Jerchentel will der Zeichforte des Abopers nicht ganz zusagen. Schwerlich ist diese Estaute das wahrhaftige ursprüngliche Original. Dem nicht nur sindet sie sich mehrere male wiederholt, son der nien solche Wiederschung, die aber kleiner als das sind rentinische Zeinfmal ist, und sich sind von der Kielner als das sind rentinische Zeinfmal ist, und sich sind von der Willa Allobokans die und bestimben, sichen viel vorzischlicher geardeitet.

Um florentinischen Denfmal, von welchem hier gehans belt worben, ift die Rafe, die linke Augenbraune, beibe Elbogen nebst Stude von den Armen und Sanden neu, auch bas rechte Bein von der Made an samt bem Kuß, sobann

der linte Sug bis binauf über den Rnochel.

Saf. XXXVI. Undere großere Rigur bes Marings mit ber vorigen von abnlicher Stellung in rothem flectigem Marmor gearbeitet. Es ift Diefes eins von den Spielmers fen, zu benen fich auch Die alte Runft zumeilen gefällig bes quemte. Die weißen Abern und Rleden bes Steines follten namlich ben Marfpas als bon Saut entblogt Darftellen; gleichs wohl hat der Ruuftler feine Anatomie oder einen wirflich ges fcundenen Rorper gu bilden beabfichtigt: Denn Die Muffeln fliegen fanft in einander, und uber ber Schaam find Saare angebeutet, bas Schweifchen besgleichen. Die Arbeit im Sangen ift gut , und wenn Die florentinifchen Erflarer mans ches Rachtbeilige bon Diefem Denfmal ju fagen miffen, fo Schaten wir hingegen baffelbe nicht weniger boch als ben bors gedachten andern Marfnas aus weißem Marmor; ber aus rothem Marmor hat gwar meniger Bierlichfeit in den Fors men, iedoch mehr Grofes, Gewaltiges; in ibm gelang Dem Runftler eine gwar gemeine aber fraftige Matur treu Darzuftellen. Bom Bruftbein aufmarts ift alles an Diefer Sigur moderne Ergangung, außerdem noch einige Beben an

den Huben. Die florentinischen Austeger führen eine Stelle bes Lafari an, jufolge melder Undrea Berreachie dem Lorenigo de Medici einen Maripas aus rothem Marmor ergänzte; sie meinen aber, der dort erwähnte Maripas finat fonne der unstige nicht senn, weil Basari andere Rie Anturationen angiebt als die vorhin angeselgst worden; die Restaurationen nied indesen offenbar im altern Geschmad der sieverschied berückter, und dürften sonach leicht vom Mercockie erroches berrichten.

Saf. XXXVII. Der Senthe, Schinder Des Marfnas, ober nach gemobnlicher Benennung ber Schleifer (Sarotatore). Die florentinischen Erflarer melben bon Diesem ber ruhmten Denfmale, nach bem Musfpruch eines großen Runfts lers babe baffelbe febr große Borguge, aber auch eben fo mefentliche gebler; jene beffunden im lebendigen Musbrud bes Gefichts, in bortrefflicher Bebandlung ber Saare und Des Rleifches, in Der faft volltommenen Erhaltung, wie fie an Denfmalen aus bem Alterthum nur febr felten fich finde, auch fei ber febr fcbne Darmor an Diefem Berf unter feinen Borgugen mit in Unfchlag ju bringen. Als Rebler merben hingegen angerechnet Die gar ju fchmale Bruft (troppo angusto e il torace), die Anfugung der Schenfel und bie ju geringe Rulle Desienigen Theils, melder auf Der Rerfe Des rechten Buffes rubt. Die Erinnerungsblatter verbreiten fich viel umftanblicher uber Die Runftbeschaffenbeit Der ermabns ten preismurdigen Statue, Daber man unbedenflich ihren gangen Inbalt bier mittheilt. "Rudfichtlich auf Die Runft Der Behandlung Der Bahrheit und Beichheit Des Rleifches, wie auch des richtig abmechfelnden Charafters ber verschieder nen Stoffe, mag Diefes Berf ju ben allerbemundernemurdige ften Studen ber alten Runft gegablt merben. Die Saare find vielleicht nie beffer bargeftellt worben; fie legen fic bochft naturlich in malerifch unordentlichen Locten um bas belebte Saupt, icheinen leicht, los und beweglich; eben fo viele Runft bermendete der Meifter auf bas Rell, melches ben Ruden ber Figur wie ein furger Mantel bedt; obichon er jugefchnitten ift, wird man boch leicht gewahr, bag ber

Runftler feinen Mantel aus Euch, fondern vielmehr einen aus weichem Leder darzuftellen beabfichtigte. Bill man Rebe ler auffpuren, fo laffen fich allerdings beren einige nachweis fen; es bangt j. B. Der linte Schenfel auf Der innern Seite ubel mit bem Leib gufammen, auch fonnten beide Rnie beffer und richtiger gebildet fenn. Diefe und andere Rachlaffigfeis ten merden jedoch reichlich vergutet, ja überglangt burch Die ungemeinen Schonbeiten ber Stellung, Der Anordnung der Glieder, Des lebendigen Musbruds, Der Uebereinftimmung aller Theile jum Gangen. Sochft naturlich ift ferner barges ftellt Die Biegung, Das weiche Rachgeben Der Glieder bei erleidendem Drud ober leiftenden Dienften. Der Deifter wollte gwar einen gang gemeinen Charafter bilben, boch bas bei alles Biderliche forgfaltig bermeiden und Diefe Aufgabe, welche gewiß nicht ju ben leichten geboren mag, bat er volls fommen befriedigend Durchgeführt. Dag Die Bruft etwas enge und flach, ber Bauch bingegen ftarf gehalten ift, ges bort jum beabfichtigten Charafter und barf feinesmegs getas belt werben. Mus gleicher Urfache find auch die Sufe etwas breit und fcmer geformt. Den Gliedern entfprechen Die Gefichtstuge auf Das Gludlichfte: in Der gurudtretenden hoben Stirn, Der etwas vorliegenden Unterlippe, Dem furs gen Schnurrbart, ben fleinen Locfen an ber Unterlippe, bem Rinn und neben den Ohren, fpricht fich der Charafter eines Rnechts oder Sclavens auf Das deutlichfte aus, nicht obne eine gewiffe Großbeit, welche durch das gange Bert berricht und allen Theilen Die angiebende Uebereinstimmung giebt."

"3war folgen wir gerne der Meinung neuerer Forscher, daß diese Bentmal dem Septhen darftelle, welcher bie bom Applle über Den Marscha berefangte Ertafe vollzieben soll, doch war auch die altere Auslegung, nach welcher dasselbeine Steichwörung behorch und entbedt habe, passen ung; die Kalten der Grine, die hoch aufgegegenen Augenbraumen, der etwas gehfintet Mund, brüden Aussprachen und Begebren zu bernehmen terflich aus, ja es ist wirtlich als bo bie gange Figur befeelt fet, das Ohr zum dorchen

fich erweitere, der Blid durchdringend fpage, ber Dund leife Doem an fich joge; aber alles Diefes ift beiden Ausles

gungen gleich angemeffen."

Erhalten haf sich das Wert vortenflich; noch ist der Marmor auf seiner Oberfläche überall in eben dem Justand, wie an dem Tag, da der Künstler seine übeit vollendet. Mm Kopf ist blos die Wasenspiese neu ergänzt, an der erchten Hand kopf ist dies die ziegesinger, zwerlässig das Gelense uw über demischen ein etwa 4 30ll langes Stüd dom Arm, an der linken Hand der Daum, Jeige und Mittessinger, die Sewand ober Rwastel auf dem Nache ein wer nig beschädigt oder ergänzt. Noch muß angemeeft werden, daß die Augensterne durch vertieste Kreislinien angedeute sind.

S af. XXXVIII. Kleines Gruftbild des Jupiter Seraifs, welches einen Menschenftbild von etwas mehr als natire licher Größe jur Basis dat. Bermdge der gegebenen. Ausleugung (Sert p. 113 u. ff.), der wir beipflichten, war die feet Denfmal wahrscheinlich ein Selübde megen glücklich vollbeacher Beise. Ueber sein Kunsverdienst wird fill geschmies gen; daher muß es hier angemerft werden, daß die Selbes fielch die Und die Arbeit einem geübten Meifer andeutet. Sleichwohl erhalt das Wert seinen gehben Werthauberd. Selechwohl erhalt das Wert seinen gehben Werthauberd der Geltenheit der Darstellung, indem vielleicht aus Marmor fein anderes solder Art mehr vorhanden ist.

Taf, XXXIX. Benus, ungefähr in der Stellung der beinem Bediecischen, nur mit dem Unterschied, daß die fer Higure in jum Aglt diennedes Germand dom Rücken nie derfällt, defien Enden um beide Elibogen geschlagen sind, die Boddersteite der Higur unverhüllt lassend, mot auch etch, sie eig geardeitet worden, um an einer Bantd der i einer Risch des justen und en einer Bantd der i einer Risch des justen i einer Risch der eine eine febreich und eine febreich gestellt der eine Bentder der bei einer Risch der eine Bentde der eine Bentde der put geben der nicht und der Risch fenn, gehöre aber nicht ursprameisch jur Statue; die Amns sind bode einstellen angeselbt wobelle und beide Kilfen noch Ueberdeitsself einer dom Errocle

Ferrata früher versuchten Restauration. Die Arbeit am alten Eturg hat ungemeine Verdenfte, sie ist zart, weich, sehr natürlich, die Formen stein, die Umrisse fiehn za die Schen ist die Gehentel und Beine ins Auge, weil der etwas gebudte Kopper durch die mittesmäßig gerathenen neuen Arme und Hand jum Theil verdorgen wird. Könnsten die Jalten des vom Ruden niederfallenden Gewandes zu einem Urtheil oder zu Wermutzungen derechtigen von der Zeit, welcher dieses der Angehöre, so mehde man dasselbe erwa der Zeit des Augustus zuch der

La f. XI. Abbildung einer andern Benus in der Stellung der Mediceliden, neben ihr Amior mit bernnender ums gefehrter Fadel. So aussgezichnete Berbienffe als die vorige hat diese Statue zwar nicht, tann aber doch immer noch für gut gearbeiter gesten. Die Base ift neu, beibe Benne ebenstalls und ein fehr bertächfliches Eruft dom rechten Bein; auch am liebesgott giedt es verschieden restaurirte Thiele, j. B. von der Factel ist einig die den Sotel berufhe rerbe Mamme noch alt.

Saf. XI. Sachus von einem Faun unterfitht, oder voie die Erflärer fich ausdrücken, Bacchus und Umpelue; große Gruppe und nicht ohne Berdienf; inbessen gewahret man boch feine so vorjählichen Schönheiten an verseiben, vers mode welcher sie auf einen Allas unter dem bestern Denfland mode welcher sie auf einen Allas unter dem bestern Denfland

Der alten Runft Unfpruche machen fonnte.

Saf. XLII. Apollo. Blog ber Sturg ift alt und von fconer Arbeit, alles ubrige aber moderne Reffauration.

Taf. XLIII. Amor und Pfyche, eine befannte und off volcderholt fich vorfindende Gruppe. Die abgebildet ist bet rächflich fleiner als die beiden in der Dresdner antifen Sammlung, auch fleiner als eine im capitolinischen Musfeum ju Bom; die Erinnetungsblatter melden serner von ihr, sie sei fieligi behandelt, doch die Arbeit überhaupt mer niger zu loben als an jener im capitolinischen Musfeum; nur den Kopf des Anaben tonne man hier fat besse gelungen achten; nach Massgade ber Atteit an den haaren mäge das Weers um die Zeit des Marcus Aurelius und Lucius Berus

verserigt fenn. Ergangt find an beiben Figuren die Spigen ber Rafen; am Amor bas rechte Bein bis über bie Schientels binauf, bas linte bis in die 36hr er Mate, auch die beiben Bigel gebstentheils; an der Pfiche das gange untere Theil bes Gewandes mit Fagen und Beinen von Baden an und die Schmetterlingsflügel mehr als gur Salten.

Sa f. XLIV. Kleines Grabmal mit griechischer 3m schrift und erhoben gearbeiteten Figuren bes Umor und ber Pfinche. Sang mittelmäßig, vermuthlich aus fpater Zeit.

Da f. XLV. ftellt die ethobenen Arbeiten an einer etru riden Graburne bar; ben Amor, die Pfoche nebft noch bier andern Figuren grob und ichflecht geschnicht, von Geiten der Aunft gang ohne Werth.

Ea f. XLVI. Sigende Ifis aus Bronge von agyptifcher

Arbeit.

S.a.f. XLVII. harpocrates, fleine treffliche Bronts, ohne Bweifel auf der Zeit, da der ägpptische Gottesdienf zu Kom begünftigt war; der Aupferflich flellt diese Werf zweimal, einmal vom der Borberseite und einmal vom Rüffen anaessen dar.

Die Safeln XLVIII. XLIX. L. u. LI. enthalten verschieden ubbildungen einer bem Unschen nach uralt dapps verschieden ungschieden gligur, welche man altenfalle für die Ifie hatten durfte. Sie siet an der Erde. Die Bordrearme über beide Anier gelegt, die Fife als die Schenkel jurudgezogen. Im Gewand, welche vornams ich aus einem über den hiften gegürtene Schurz besteht, und die Beine bis nafe an die Kochel bert, find hierogips phen eingegraden, desgleichen am Sobel, wie auch an dem Pfeiser binter dem Ruden der Kiaur.

Drei Lafeln, namilich III. LIIL und LIV. zeigen jebe zwei erhoben gearbeitete Figuren, alle von einem um frungligt unden Allet and Granit, der aber an der eine Geite flach gemeißelt worden, um ihn an eine Wand fefan zu fonnen. Erwähnte feche Siguren fiellen eine Opferprox effion vor, der baften feine Gegenibler, die anderen beit

musicalische Instrumente. Dieses Monument mag zwar in Aegopten oder von ägyptischen Kunstlern versertigt sepn, doch Scheint es der spätern Zeit anzugebören.

Taf. LV. u. LVI. Borber und Rudfeite ber unges feine Supplichen Priefters aus grauem Bafatt, ein Rafden vor fich haftend, auf welchem hieroglippten eingegraben find. Der Pfeiter am Nuden biefer Gratue ift ebenfalls von oben bis unten voll hieroglippten, ber Opp moberne Kafauration.

Laf. LVII. stellt einen Canopus von drei verschiedenen Geiten dar. Seite 197. Des Erres wird behauptet, et fei im schonften dem Megoptischen nachgeahnten Geschmadt gearbeitet; man erfahrt iedoch nicht, welche Steinart der Künfler dazu verwender hat. Die Erinnerungsblätter entshalten leine Rachrichten über dieses Denfmal; indefien lägt sich aus der erwähnten Angeige schon schließen, es werde swei mehrere dergleichen in andern Sammlungen befindliche Canopen aus Basalt gearbeitet seyn und Jadrians Zeit ans gebbern.

Siermit ober mit ber 24sten Lieferung von der Galleria Reale di Firenze, schieft sich der erste Band ber einerm Wöhestung des Bereich, volche Abstelung de antiene Gtatuen, Brustiller und Basreliese enthalten soll. Die Lieferungen, worin der jweite Band solcher Denstmade mittegetielt wied, sind zu dauch ich gestellt wied, find zwea auch solch noch nicht vollständig. Gobald er es senn wird, soll auf ähnliche Weise, wie hier vom ersten Bande geschen, über denschen Bereich erfattet werden.

Beimar.

S. Mener.

Ueber die neue Ausgabe der Werke und Schriften des Bisconti.

## (Siergu bie Rupfertafel VL)

Es ift allerdings ein nugliches Unternehmen, Die Befchreis bung bes Mufeum Dio Elementinum bon Bisconti burd einen neuen Abdruck ju verbreiten. Much den Befigern ber großen romifchen Musgabe fonnte es nicht anders als anges nehm fenn , burch eine Octavausgabe bas Buch bequemer lefen und benugen ju fonnen. Denn fo unformliche Bucher merden niemals gern und oft in die Sande genommen. Chen fo verdienfflich wird man ben neuen Abdruct von Bisconti's griechischer und romifcher Bildniflebre, von beffen fleinern Schriften und furgern in Zeitschriften gerftreuten Muffagen, pon einer andern Seite, finden. Denn manche Der erftern maren febr felten, und Die lettern felbft in großen Buchers fammlungen faum ju finden. Der Unternehmer in Dailand rechnet auf bedeutenden Abfas, und giebt Diefe Berfe italia nifch und frangofisch beraus. Bon Rloreng aus mird uns noch ein anderer Abdruck der Berfe Bisconti's angefundigt. Da jeder der zwei Unternehmer dem andern guborgufommen fucht, und beide, jeder fur fich beforgt, auch andern bie Denfelben Abdruck unternehmen mochten, voreilen will, fo ift auf Rritif oder einen befonnenen Plan bei Diefen Musgar ben gar feine Rudficht genommen worden.

Ju Anfang des Mailander Abdruckes der Beschreibung der Musteum Pio Elementinum fidte man billig eine gerecht Würdigung dessen, von eine die der in erwartet. Darauf hatte sein Wisten mit dem des Winkelmann und des Zoega derglichen werden sollen. Wiskonti sand großmuchight und hichsspiele Beschoberer an Pius VI. und am Kaps



Inådien Onyssuma nelvt labden Insduit.



leon. Diefes Glud batte meder Binfelmann noch Boega. Bon Bisconti mar alfo, wenn man die außern glucklichen Berhaltniffe beachtet, ungleich mehr ju erwarten, als bon ben beiben andern Gelehrten. Demungeachtet mirb fein vorurtheilfreier Richter ben Berfaffer ber Gefchichte ber Runft und der Monumenti inediti, oder den Berfaffer Der Berfe uber Die Obelisten, über Die alexandrinifchen Mungen , über Die alten erhobenen Arbeiten , Dem Berfaffer Des Dufeum Dio Elementinum nachfeten. Gewiß nicht! -Einiges, mas Die Mailander Musgabe bon Binfelmann und Bisconti beibringt, wollen wir bier unfern Lefern wiederhos len, weniger Diefer Meuferungen felbit megen, als um ben Lefern einen Begriff ju geben bon ber Schiefbeit, mit ber man in Stalien und Franfreich uber Gegenffande Dicfer Urt ju urtheilen pflegt. Die Mailander Ausgabe fagt namlich : \*) La science de l'antiquité que nos ayeux avoient reduite à n'être qu'une ridicule affaire de conjectures, et un amas misérable d'ennuyeuse érudition et de pedantisme, (Gollte Diefes mohl von allen vormins felmannifchen Schriften gefagt merben fonnen?) s'etoit enfin frayée une nouvelle route à l'aide de la philosophie, qui avoit lancé sa lumière, au milieu des mystères les plus profonds des religions et de la politique des anciens gouvernemens. - Jean Winkelmann avoit rendu ces monumens instructifs; et par ses conjectures et par les rapprochemens qu'il établit entre eux, il créa, pour ainsi dire, les élemens de la science. Mais elle avoit encore besoin d'un génie élevé, qui surpassant tous les autres (?) interrogent les arts, pour decouvrir les sujets, la destination, l'époque, le style et le merite réel des monumens, qui parvint ensuite de pénétrer le grand secrèt de beaux arts, lequel en vififie l'étude et crée en nous le sentiment du beau. (Man wird veranlagt ju glauben, es fei bier

<sup>\*)</sup> Ocuvr. de Visconti, To. I. p. 27-28. 55.

nicht von Viscont die Nede, sondern von dem Nugen, den Willesten die Schäche der Kunft geleistet.) — Il falloit enfin qu'il nous montrât comment on peut lire dans les monumens antiques, l'histo re de l'homme et de ses inombrables vicissitudes. Ennio fut ce génie rare. — Son premier et principal mérite c'est d'avoir retiré les objets de l'antiquité de cet état repoussant d'obscurité qui les avoit enveloppés jusqu'à nos jours. " Das weitslusties Berwet witre noch viele Veranlassung ng voemertungen geben. ")

Es ift jest bei vermehrten Berbeitung der Merte eines gelebrten und verdienstvollen Schriftsleiers furz anzugedn, mas eigentlich hatte gelichen sollen, und was noch geschehn sollten. Es kann diese iche bei den und in der geberen Kurge ge sign verden, sonst worden manche einzelne der une dagenen ben Schriften Stoff ju ganzen Abhandlungen darbieten. Diese Angeige ist aber um so mehr nötige, weil nach der gestbern Werbeitung der Mickontischen Medieten, Kenner und Berechere der alten Kunst instantige durch einzelne Berichtig ungen und neue Untersuchungen sich um die Kenntnis bef Alteresmund verbient machen fonnen.

Bei dem neuen Abetucke der erfen Kande des Museum plis Clementinum, deffen erster vor fast 40 Jahren erschien, hatten nothwendig in Unmerkungen, die mahrend vieler law gen Zeit gemachten neuen Entdeckungen und daßer ubprenden Fortschritte in der Kenntniß des Alterthums, eingetragen, und manches hie und da vielleicht nicht gehörig begründete

<sup>&</sup>quot;) Uebrigent war Bieconti's Eintebung nach England viel etrese voller fur ibn, als fie es würde gerrefen feyn, wenn das gegründt ware, was fein Goberdner down G. 30. femert. Ungern vermift man in diesem Abriffe feines Lebens, so wie in dem aus Milling so der, die genauere Erwöhnung feines Austrittes aus fom geiftigen Stande, um fich gu vercheirathen. Auch wird von der icht gefein Sende, um fich ab vergefreinden. Auch wird von der icht gegen die ungewohren Bermurfe, die man ihm noch jeht au Anmacht, ju wertheidigen.

angezeigt und berbeffert werden follen. Dbgleich es Bis: conti's erfte Arbeiten find, fo enthalten Diefe erften Bande bennoch bas Befte bon allem, mas er gefchrieben, und Diefe werden ihm jederzeit eine vorzügliche Stelle unter ben Musles gern des Alterthums fichern. In ihnen findet man die mufter: haften Unterfuchungen uber Die fconften bis auf uns gefom: menen Bildfaulen Des Alterthums; Bisconti's Charffinn und Gelehrfamfeit vergleicht fie mit den Rachrichten, Die über Die Berte Der größten griechifden Runftler alte Schriftsteller uns aufbehalten haben, und es ift febr gu bedauern, daß ' Bisconti fie nicht von neuem durchgefeben bat. Die Bande. welche Die alten Bruftbilder in fich faffen, batten einer gang neuen Bergleichung mit dem Marmor bedurft, weil das Mufeum Dio Elementinum, wenn man die bortrefflichen colofe falen Bruftbilder, Die es fcmuden, ausnimmt, in Sinficht Der alten Bilbniffe ber bewundernswerthen Cammlung auf Dem Capitol gar febr nachftebet und eine Menge fchlechter Berfe enthalt, welche nur felten als Beweife aufgeftellt mers Mus Diefer Rolge bon Bruffbildern murde man wohl thun, eine große Unjahl gang meggulaffen. Aber noch weit mehr muffen einer forgfaltigen Durchficht unterworfen werden die Bande, welche die erhobenen Arbeiten enthalten. Sier ift, mit genauer Bugiebung bes Marmors, Bergleichen, Sichten und Bermerfen am nothigften. Bie viele Stude befinden fich bier, mo der gewinnfuchtige Rleiß der romis fchen Scultare, burch Bufammenfegung gang berfchiedener alter Bruchftude, Die fonderbarften Borftellungen gu Tage forderte, wie i. B. den Strick Des Ofnus und andere, bei Deren Erflarung Die geber ihren Scharffinn zeigte. Ein ges lebrter, burch Die neueffe Beitgefchichte beruhmter, Staates mann in Sannover befag vormale, und befitt mahricheinlich noch jest, die Bande des Mufeum Dio Clementinum, welche Diefe erhobenen Arbeiten enthalten, mo auf den meiften Rups fern Die Bufammenfugung fremdartiger Stude, durch Striche angegeben ift. Boegg bat baffelbe, theils in feinen gebrucks ten, theils in feinen bis jest noch handfchriftlichen Bemers fungen, mehrmals angezeigt, und Prof. Belder erwarb

fich das Berbienft, fie im zweiten und britten Stud feiner Beitfdrift fur Gefdichte und Auslegung ber alt en Runft aus ben Zeitschriften mitgutheilen. aber bleibt bas meifte noch ju untersuchen übrig. einigung folder unter fich frembartigen Stude wird nicht allein ber alte Marmor viel überarbeitet , bamit ber Betrug verfchwinde, fondern auch febr oft gange Stucke neuer Arbeit eingefest, und nach Bollendung Der Safel durch einen beigen Den gelblichen Ueberqua bas Sange überftrichen , Dergeffalt, Daß bei folden Difgeburten viele Beit und vieles Gaubern, Das den Fremden mobi felten erlaubt fenn durfte, angumene ben, um auf ben Grund ju fommen. Und doch halfen alle Diefe Denfmaler ber Biffenichaft ju nichts, und ichaben, als offentlich beglaubte Lugen, vielmehr fehr viel, bis eine folche Unterfuchung überall mirb angewendet und befannt gemacht morben fenn.

Beniger nothwendig wird der neue Abdruck bon Bis conti's zweitem Werfe von großerem Umfange, ber Iconographie Grecque et Romaine, fein, weil man ju Paris, aufer ber großen Ausaabe, auch eine in 4° beranftaltete. Diefes Buch eignet fich mehr als bas borbergebende ju einer neuen berichtigenden Ausgabe von deutschen Gelehrten. Bei einer folden neuen Bearbeitung murbe zweierlei ju ermagen fenn. Erftens Die Denfmaler melde ben Stoff liefern ; smeis tens Die Dabei gegebenen gefchichtlichen Erlauterungen. Alls Bisconti dieses Werf begann, hatte er fich nur wenig mit den Mungen des Alterthums beschäftigt, wie seinen Freun ben in Rom, Floreng und Paris befannt ift. Das ju bears beitende geld mar groß und weitlauftig: Die Bahl Der bors bandenen Denfmaler gering. Der Berfaffer fand fich baber beranlaßt, alles mas ibm nur irgend brauchbar ichien, und fich ibm barbot, aufzunehmen. Dag ba manches Berfeben borging, werden wir fehr balb aus ben jum Theil fcon ger fchrichenen Arbeiten italianifcher, fubdeutscher und frangoffs fcher Mungfenner erfahren, Durch welche vielen ber von Bis conti gelieferten Bildniffen ibre eigentliche Benennung wieders erftattet, und ihnen ber Ort und ber Rabme ben fie in bet

Monographie erhielten , mieder entriffen merden mird. Ueberhaupt murde dem Berfaffer Diefer Bildniflehre, por ibrer Bollendung, eine Reife in fein Baterland manches neuentdectte Denfmal geliefert, und Diefe, fo wie viele ber fcon por Alters bort vorbandenen, durch Runftwerth oft unbedeutenden, ibn bon fo manchen fubnen, gemagten und unbegrundeten Meugerungen guruckgehalten baben. In feinen Erflarungen ift er oft gefucht und dadurch unwahr; er fallt in Jrrthumer, weil er alles erflaren will. Man vergleiche nur alles das mas über den berühmten Camee aus dem Ba; tican, der als Titelfupfer bor dem Mufeum Odescalcum ftebt \*), von ibm bemerft wird. Doch ofterer find feine Behauptungen gewagt, ohne neu und ohne begrundet gu Sieber gebort Die icon im Alterthume von einigen bingeworfene Meuferung bon zwei Rrauen, melde Cappho biefen, aus welchen man eine Berfon gemacht habe, und welche der icharffinnige Baple, ale nichtsbeweifend und uns gereimt permorfen batte. Mollte Bisconti iene Gache wieder aufnehmen, fo batte er feinen Beweis mit eben fo viel Gelehrfamfeit und Geift fuhren follen, als furglich ein Deutscher Gelehrter es that in feiner Bertheidigung Der Sappho, ober, ba es ihm nicht gelang, lieber Diefe feine Meinung fur fich behalten. Die vollfommenfte Musfuhrung bringt eine neue auffallend flingende Behauptung besmegen noch nicht zur hoben Bahricheinlichfeit, ober gar jur ges fchichtlichen Gewißheit; fehlen darf fie aber folchen Caben Cebr oft ift Bisconti fury, wo man etwas ausfuhre licheres bon ihm erwartet batte. Er zeigt uns zum Beifptel welches alte Bildnif er dem Euripides gufchreibe, fagt aber fein Bort von dem fo febr merfmurdigen Bruftbilde, welches porber von vielen diefem Dichter beigelegt murbe, und als foldes von den Musgaben des Euripides von Musgrave und Beck geftochen ift. Dag Diefes ausbrucksvolle Bruftbild einen febr bedeutenden Mann porfellt, beweifen die vielen alten Wiederholungen deffelben Bruffbildes, welche man in

<sup>\*)</sup> Iconogr. Grecque, II. Part. eh. 18. 9, 4. p. 569-571.

ben Cammlungen bon Floreng, Rom und Reapel findet; auch Birro Ligorip bat baffelbe in einem Bande feiner Sande fcbriften, ber auf ber toniglichen Bucherfammlung ju Reavel fich befindet, unter ben neuen Ausgrabungen, gezeichnet.

Gigentlich gehorten Die umffandlichen Unterfuchungen uber das leben , Die Berfe und die gehren ber alten Philos forben und Dichter nicht nothwendig in Die Iconographie, und find nicht viel mehr als gudenbuffer. Diefes ift nun ber ichmachfte Theil Diefes Buche. Dier berliert fich Biss conti in ein Reld, das ibm wie der Erfolg zeigt, fremd mar. Bir fommen bier auf unfere oben geaußerte Bemerfung und unfern Bunfch juruct, daß bon allen Schriften Bisconti's Die Jonographie gerade Die einzige ift, welche fur Deutsche land deutsch bearbeitet werden follte. In Diefer neuen Bears beitung murben bie alten Bildniffe borber einer neuen firens gen Brufung unterworfen. Alles mas bas leben, Die Berfe, und die Lehren ber bargeftellten Manner betrifft, murbe Dabei gang bon neuem ausgearbeitet werden muffen. bon Mannern, wie Die weimarichen Runftfreunde, 21. 2B. Chlegel, Belfer, Bed u. a. bearbeitete Jconogras phie murde ein mabrer Geminn fur die Biffenfchaft fenn.

Bad Die in Paris ericheinende Kortfebung Der romifchen Monographie betrifft, fo muß man munichen, bag bagu bie gros fen Cammlungen bon Bruftbildern in Floreng, Rom und Reas pel, aber nicht allein Die romifchen Mungen, ju Rathe gezogen, und une bon recht vielen berfelben Abbildungen bon born und bon ber Geite, nach porgualichen, bon neuem fur Diefes Werf ju machenden, Zeichnungen, weil wir fo biel als feine babon befigen, gegeben werben mogen. Go unentbebrlich und nublich bie Dungen gur Biebererfennung find, fo menig reichen fie ju, um einen bollfommenen Begriff bon einem Ges fichte ju geben.

In Sinficht Des neuen Abbruckes ber fleinern einzeln er: fchienenen Abhandlungen Des Bisconti, und feiner furgen Machrichten und Muffage, bon benen viele in Zeitfchriften eingerucht find , murben Die Berausgeber mobithun , michts binweggulaffen, und fie alle nach ber Zeitfolge an einander zu reihen. Millin hat viele derfelben verzeichnet"), jedoch auch sehr viele übergangen, so 3. D. die steine Ubhandlung in einem der spacten Jagokapa des Magazin encyclopédique, über eine Münze des hontus, in welcher Visconti, mehr als sonie, de fühnsten Vernuthungen auf schienbare Ethmologisen bauet, und welche Abhandlung gerade als Probestid aufgestellt werden sanit, um zu zeigen, wie man über alle Denmaler nicht schreiben son. Diese steinen Mußtage mussen ab den italianischen und franzblichen Zeitschrift ten sorzsällig ausgehoben werden.

Sie bedurfen aber einer prufenden Durchficht nicht mes niger als Die geheren Arbeiten. Wir wollen bier in gebere Rurge einige Winte mittheilen, wie fie fich gerade Dem Ges bachtniffe barbieten.

In den Monumenti scritti del Museo del Sigr. Jeukins, Roma, 1787. 4° einer schr seinen gewordenen Schrift, ist nanches zu finden, was der Sandler mit alten Ontmällern in seinem Laden zwar ausgestellt hatte, dorum aber nicht sur achtes Gut zu nehmen ist. Sehr verdächtig ist, z. B., die herma ohne Kopf (p. 30—32.) mit der Mussehreit

#### ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΟΝΑΤΜΑΧΟΣ

denn schwefisch wird jemand glauben, duß ju Uthen der Rame des Themistocles, mit folden Buchstaden, und mit diesem Rachfage, würde geschrieben worden sein. So viel wir uns erinnern, gedenst Biscontl bieser herm, mich in der Tonngarabse, wodurch er ibr gewiß seine Sie er unter in der in der konngarabse, wodurch er ibr gewiß seine Sie er getagt bat.

In der Schrift: Lettera su due monumenti ne' quali è memoria d'Antonia Augusta Roma, Anno VII. ist die auf dem Litelblatte gestochene Bleimünge auf eine Uttersfärt, daß man sich wundert, daß ein Mann von Wille der die der die der der der der der der bild der Boederstiet fann nicht die Antonia Augusta vorstellen.

<sup>\*)</sup> Annal. Encyclop. 1318. To. II. p. 145. seq.

Bie murbe man ibr Bilbnif babin gefest, und auf ber Umfdrift , nicht fie , fondern ben Beforger ber Spiele genannt haben ? Bie fann ber Mercur auf ber Ruffeite fur ben Bers mes Dinchopompus gehalten merben? Denn wenn Diefer hermes Diefen Beinamen verdient, fo muffen alle Abbildune gen bes Mercur ibn als Bipchopompus porffellen. Berlauf Diefer Schrift enthalt manche abnliche Difgriffe. Es ift in Babrbeit auffallend, von Gelehrten, Die ihr geben bindurch ihre Urtheilefraft geubt haben, jumeilen fo gang Schiefe und falfche Meinungen behaupten ju feben. Ueber feines ber alten gemalten Gefage ift fo viel gefchrieben morben als uber eines in ber foniglichen Cammlung ju Reas vel, welches die Auffchrift hat ΚΑΛΕΔΟΚΕΣ. 3ch habe Diefes Gefaß mehrmals in Sanden gehabt, und niemand, ber gefunde Mugen bat und ein menig mit ben alten Schriftzugen befannt ift, wird Diefe Buchftaben anders lefen fonnen. Die britte Gilbe heißt DO, und nicht OP, und, obgleich Quaranta, in ber neueften Schrift uber Diefes Gefag \*), behauptet, at tota ruit interpretationis moles ubi permutatio του Νυ in Καππα ad arbitrium prorsus conficta deprehenditur, fo ift bennoch ber britte Buche fabe pom Ende ein K und fein N. Es ift zwar bon biefem K ber zweite Strich ['] entweder burch Bufall hinwegges fommen, ober gefliffentlich mit einem Meffer abgeschabt morden; ber Grund aber jeigt offenbar, weil ba, mo ber Strich fich bormale befand, Die Stelle rauh geworben und nicht glangt wie ber ichmarge Grund, auch eine andere Rarbe bat, daß Diefer Strich zum Buchftaben gehörte, ber ein K und fein N ift. Billoifon und Barillo batten baber, abges feben bon ihren Muslegungen, Recht, fich an Die einzig richtige Lesart der Infchrift ju halten, und bem brn. Cabas liere Arbiti, bem bas K ju feiner Auslegung ber Infchrift KAAEAONES und ale KAAEOPNES, gar nicht brauche bar mar, ju miberfprechen. Richts befto meniger erflart

<sup>\*)</sup> Neapoli, 1817. p. 14.

fich Millin \*), dem niemand richtiges Urtheil und Geift abs frechen wird, und bem, eben fo wie bem Bisconti, Die mabre Geftalt Der Buchftaben befannt fenn fonnte, fur Die von Arditi querft angenommene Art qu lefen, KAAEOPNES, iconer Orneus! und fest bingu: cette leçon a pour elle une grande autorité, celle du celèbre et à jamais regrettable Visconti. Bier wird alfo ber gange Gefichtspunft bes Streites verandert; fatt ju erffaren mas ba zu lefen ift. fucht man mabricbeinlich zu machen mas ba fteben fonnte.

Bisconti's Schrift: Osservazioni sopra un antico Cammeo rappresentante Giove Egioco, Padova 1793. 4°. übergebet vollig die hauptfachen, welche diefes Denfmal angeben, und mehreres, das die Borftellung betrifft und fie ausgeichnet, ift nicht geborig ausgeführt. 3mei nachber uber Diefes Dentmal in Italien erfchienene Schriften haben Diefem Mangel nicht abgeholfen.

Mir murden Die Grangen einer fluchtigen Abbandlung überichreiten, wenn wir jede ber abzudruckenden Schriften Diefes fleifigen Alterthumsforfchers ermabnen und beurtbeilen wollten. Es ift blos nothwendig noch auf zwei feiner Mb; bandlungen aufmertfam ju machen, und bann endlich noch einige Schriften beffelben ju nennen, auf Die Die neuen Berausgeber feine Rudficht genommen ju haben icheinen.

Die Osservazioni su due musaici antichi istoriati: Parma, 1788. 8° und die Lettera su di un antica argenteria, nuovamente sooperta in Roma, 1703. 4°, berbinden mir, meil mir bon beiden Schriften nur ein Urtheil ju fallen haben. Die beiden mufibifchen Safeln befinden fich jest mabricheinlich in Spanien; das filberne Raftchen, nebft den dagu geborigen Dingen, gebort bem brn. bon Schellersbeim. Diefe Denfmaler baben wir nicht ges feben : ber Unblick ber Rupfer bon den mufibifchen Safeln muß jedoch jedem nur etwas geubten Muge Diftrauen einflogen. Enticheidend aber ift bas Urtheil bes berühmten

<sup>\*)</sup> Annal. Encyclop. Ann. 1818. To. III. p. 352 - 353.

Marini, welches er dem bochverdienten Morelli in Benedig in einem Briefe mittbeilte, wie mir letterer, ein Dann, Deffen Glaubmurdigfeit uber jeden 3meifel erhaben, verficherte. Marini erflarte Die in beiden Schriften behandelten Runfts merte fur elende neue Betrugereien. Da Des Marini bodiffs michtiger Briefmechfel mit Morelli, fo wie bes lettern ganger bandichriftlicher febr lebrreicher Rachlag. Marcus Bibliothef mabricheinlich gefommen, fo murbe fich Diefer Brief febr leicht auffinden laffen. Much murden in Rom, bon Gelehrten, wie Dr. Cancellieri, Dr. Caval. De Roffi, br. Lorengo Re u. a., noch genauere Rachrichten über Die Berfertiger Diefer porgeblichen Runftichane zu erhal Die Beit, in Der Die ermabnten Dinge gefchmiebet murben, mar ichon febr pon ber bes Binfelmann perfchies ben, Der Gifer fur alte Dentmaler batte icon angefangen abzunehmen, und zu unfern Sagen ift er, mas mabre Gins fichten und Burdigung Derfelben betrifft, fur Stalien faft gang berichmunden. Das Auffeben, welches Die Gemabloc, Durch melche Cafanopa feinen greund Bintelmann binteraiens erregten , murben die ermabnten mufivifchen Bilber, und die Gilberarbeiten, hatte Damale jemand , Diefen fcandlichen Betrug offentlich befannt gemacht, nicht beranlagt baben. Dennoch ift es die Bflicht febes Rreundes der Babrheit, bei Der jest ju bereitenden neuen Ausgabe aller Schriften Des Bisconti, Gelehrte, Runftler und Cammler, auf Den Dif brauch, den man mit ihrer Leichtglaubigfeit getrieben , auf mertfam ju machen. Bisconti mar ein beiterer gefälliger Mann, ber Befannten und Freunden lobpreifende und qualeich gelehrt erflarende fchriftliche Befchreibungen pon Ge genftanden, ju beren beffern Berfauf bas Urtheil Diefes berühmten Mannes viel ober alles beitragen mußte, nicht verfagte. Millin bemerft \*) uber Diefe Beglaubigungsichreis ben folgendes: tout le monde recherchoit les avis de Mr. Visconti; celui qui possedoit un monument curieux crayoit avec raison en augmenter sinon le

<sup>\*)</sup> Annal, Encyclop, L. C. p. 148.

prix, au moins sa célébrité, en le faisant decrire. et selon la manière de parler italienne, qui dans ce cas n'avoit point d'exagération, illustrer par ce grand antiquaire." Bir theilen bier amei folder Certifis cate mit, von denen das erfte vielleicht das merfmurdigfte . von allen ift, die Bisconti jemals ausftellte, und meldes an Rubnbeit feine Arbeit uber Die beiden Dufive und Den Gilberfchmud weit binter fich jurud laft. Bir theilen fie mit, theils ber Geltenheit megen, theils aber, und vorzuge lich , um die Liebhaber und gutunftigen Raufer fo prachtig ausgestatteter Gegenftande gegen Diefe Baare mißtrauifch tu machen, und um fie ju marnen. Das bier juerft folgende Beugniß betrifft einen Camee von brei Schichten, Die Dunfle bildet den Grund, jur erhobenen Arbeit ift die blaulich meiße verwendet, Die dritte Schicht farbt das gange oberfte Brufts bild, das fleinfte von allen, braun. Der Stein ift viel großer als es die gewohnlichen Cameen find, und wird in Diefer feiner mabren Grofe bierbei in einem Rupferflich gelies fert \*). Auf Der Sinterfeite ift eine neue gleichfalls betruges rifch eingegrabene lange Infchrift ju lefen. 3ch fabe Diefes Stud, nebft feiner Befchreibung von Bisconti, auf Die man vielen Werth legte, um das Jahr 1807 bei dem Grn. pon B ..... einem großen Liebhaber folcher Dinge: er brachte diefen Stein aus Paris. 3ch theilte ibm alsbald meine Uebergeugung von ber Unachtheit Diefes Dachwerfs mit , und bei der erften Gelegenheit fuchte er fich von Diefem laftigen Befit ju befrenen; ber Rurft D. erhielt es von ibm. Der jegige Eigenthumer des Steines ift unbefannt, wird es aber vielleicht nicht lange bleiben. Dbgleich ber neue unges fcbidte Steinschneider fich febr bemubet bat feinem Schnitte ein altes Geprage ju geben, fo bemerft man doch das Reue und Gefchmacflofe überall bindurch. Dan betrachte nur Die Schlechten Berhaltniffe ber brei Bruftbilder, Dann Bruft und Leib ber beiden bintern Bruftbilder, und Die erbarmlichen fleinen Geftalten gur Rechten. Dier folgt nun Disconti's

<sup>\*)</sup> Dan febe bie 6te Rupfertafel.

Auslegung, wartlich auf bas genauefte, und ohne bie ges ringfte Aenderung, mit allen Sprachunrichtigfeiten und

Eigenheiten ber Edreibart, abgefdrieben.

"Le devant présente la Reine Bérénice d'Egypte entre son mari Ptolémée Evergetes et son fils Roi (depuis) sous le nom de Ptolémée Philopator. Cette Reine avant fait voeu de sacrifier sa chevelure à Vénus, si une expedition militaire de son mari reussisoit; l'avoit deposée en conséquence dans le temple de la Vénus de Chypre dont la statue etoit l'original célèbre de la Venus de Medicis. La chevelure fut ensuite enlevée du temple, sans qu'on sache comment. Mais l'astronome de la cour de Ptolémée, Conon, imagina de l'avoir retrouvée dans une nouvelle constellation qu'il prétendit avoir decouverte. Callimaque se hata de chanter cette apothéose et le poëte romain Catulle a traduit ce beau poeme qui nous reste. La pierre gravée conserve le souvenir religieux du même événement. Le Ciel représenté tout en haut, sous le grave personnage de Jupiter, enlève lui-même la chevelure de la tête de Venus. Tout en bas le représentant nud de la terre fait l'hommage reconnoissant de l'Amour filial aux trois divinités humaines de ce bas monde. Car l'oiseau couronné qu'il présente, est le symbole de cet Amour. Ainsi c'est le Ciel et la terre, et qui plus est, la Vénus céleste et nullement populaire. Osiris. Orus et Isis ou Neit qui, d'après le génie allégorique de l'Egypte, sont les grands acteurs d'un grand événement et qui correspondent aux trois personnes royales, leurs substituts dans ce bas monde.

L'inscription sur le revers présente, dans la partie inférieure et en grands caractères anciens Egyptiens et Grecs, les noms de Ptolémée, de Bérénice et de leur fils, et, à ce qu'il paroit, l'age de ce dernier. La partie superieure en plus petits caractères anciens Egyptiens inconnus, Phéniciens et Grecs primitifs entremêles, semble contenir le nom de la divinité invoquée, avec la date de la centième après les victoires d'Alexandre et la conquète de l'Egypte, ainsi que le geme jour du mois Thot. Cette époque tombe vers la fin du regne de Ptolémé Evergetes, il y a un peu plus de 2000 ans, et ne paroît pas être celle de la prétendue deconverte de Conon, mais piutôt du jour qu'on a constelle et grave la pierre. L'usage étoit d'attirer par des pratiques superstitieuses l'influence et la puissance des astres dans de certaines pierres propres à les recevoir, de le faire dans des certains jours et heures, seuls propres à cette operation, de graver sur ces pierres les symboles des étoiles conjurées et de les porter ensuite en leur honneur et en amulettes protectrices.

Une personne de la cour de Bérénice se seroit ainsi declarée sa devote et le protégé de la constellation de la chevelure Royale, flagornerie fondée du moins dans les supersitions du tems; mais qui fixe bien aussi la date de la pierre, car il n'est gueres probable qu'on l'ait continué après la mort de Bérénice, quoiqu'elle conservit une espèce de culte civile et une prétresse encore sous le regne

de son petit fils.

On a cru que des caractères antiques inventés par les Dieux inconnus aux hommes, et considérés comme magiques et puissants, étoient essentiellement nécessaires pour les inscriptions de ces pierres constellées; mais l'inscription du camée semble indiquer que leur contenu étoit innocent au reste, et c'est la encore un point de la science des antiquaires, que cet intéressant monument peut servir à éclaircir.

Das zweite Beglaubigungsichreiben befindet fich in einem eigenhandigen Briefe Bisconti's, ber durch Jufall in Den

Befig des Werfasser dieses Ausgase gesommen. Es war nicht nothig don diesem Camee ein Lupfer mitzutheilen, benn hert Misoner in Paris hat seit vielen Jahren an mehrece Liebhaber Gopsabbrüde bessehen bersenbet, und vor der glieben verlangt, erhälft sie in Paris die Certi im Sourbe. Es folgt dier der Brief mit himveglassung einer kurzen Ersel, die fremdartiges enthälf; die Abschrift ist auf das genausse verfüßt:

# Paris ce 23 Floréal An XII.

J'ai l'honneur de Vous souhaiter un bon voyage, et je tacherai de passer pour Vous voir, quoiqu'il ne soit pas si facile de Vous vourjourdhui chez Vous.

Pour ce qui regarde Votre grand Camée de Trajan [couronné par une figure de femme] soyez sur que mon opinion est celle que je Vous ai toujours manifestée et que je n'en ai point d'autres. Je n'y vois pas de retouche. S'il étoit possible qu'il y en eut dans quelques petits détails de la cuirasse qui pouvaient avoir été degradés par le temps, cela n'aurait aucune conséquence au prejudice de son authenticité, et de son merite extraordinaire qui me le fait ranger parmi les chefs d'oeuvre qui nous sont parvenus de la gravure en pierres fines, et digne de figurer avec le Camée de la S'e Chapelle, avec celui de Vienne, avec la Tasse de Naples, et enfin avec tout ce qui existe de plus rare et de plus marquant dans ce genre.

Comptez Monsieur le Géneral, sur les sentiments les plus vifs de mon estime et de mon respect.

Quai Malaquais No. Lau coinde la Rue de Seine. E. Q. Visconti Membre de l'Institut National de France Conservateur des Antiques au Musée Napoleon.

In Diefen Bemerfungen befchaftigt fich Disconti blos mit dem Runfiwerthe Des Steines, aber alles mas er babon fagt ift eben fo unmahr und falfch als alles mas er uber ben Stein in bem erften Beglaubigungsichreiben borgebracht bat. Diefe Beglaubigungefchreiben berurfachten am Ende, als fie ju baufig anfamen und ju große Leichtglaubigfeit vorausfege ten, bei ben Rennern in mehrern gandern, g. B. in Doblen, Difftrauen , und verloren alles Gewicht. Es ging bem Biss conti wie jumeilen ben Furften. Diefe werden burch anfals tenbe Schmeicheleien nicht felten fo berborben, bag, wie bas lette große Beispiel gezeigt hat, fie alles als reine Wahrheit und fich fur Wefen boberer Natur annehmen. Bisconti, nichts borend, als ewige friechende Schmeiches leien, nichts als mundliches und fchriftliches Loben und Bes mundern, mard, bei aller außern Befcheidenbeit und Uns fpruchlofigfeit, fo breift und fed, bag er in feinen Behaup, tungen und Erflarungen fein Maag und Biel weiter beobach, tete, wie die bier beigebrachten Thatfachen jur Genuae bemeifen.

Die Berausgeber ber fammtlichen Schriften Bisconti's ermabnen mit feinem Borte ber Archaeographia Worsleiana, mahricheinlich weil biefes Buch fcmer ju erhalten, und bann fehr theuer ift. Goll Die Folge bon Bisconti's Berfen vollftandig fenn, fo muß auch Diefes Buch abgebruckt Burben Die großen Rupfertafeln beffelben perfleis nert wiederholt, und das Fluchtige, Unbestimmte und Falfche berfelben nach ben fpaterbin nach gondon und nach Paris gebrachten Marmorn und Sopsabguffen verbeffert; murben Die nichts fagenden , bochft ungetreuen ganbichaften und Uns fichten burch Die Gefchichte berühmter Gegenden bes Gubens meggelaffen, fo murbe Die neue Ausgabe mit geringern Ros ften ju liefern fenn, und Borguge bor ber großen erhalten. Much bier laufen einem viele abgebildete Dentmaler durch Die Sande, welche betrugende Gewinnfucht bem reichen Englans Der feil geboten batte. Die furgen dagu gegebenen Befchreis bungen find fo fluchtig und unbedeutend, bag niemand fie

fur Bisconti's Arbeit halten murbe, wenn er fie im Dufenm Dio Clementinum nicht felbft als fein Bert genannt batte.

St. Petersburg.

Robler.

## Dritte Abtheilung.

# Mufeographie.

- L. Bemerkungen über bas vormalige Mufeum Borgia. Bon hofrath heeren in Gottingen.
- II. Heber bie Gipptothet bes Rronpringen von Baiern. Bom Director und Ritter von Schlichtegroff in Munchen.



#### Etwas

#### uber bas vormalige Mufeum Borgia.

Gottingen b. 10. April 1820.

Committee to a second committee of the second committe

Sich glaube Ihnen feinen unpaffenden Beitrag gu Ihrer Amalthea ju fenden, m. f. w. Fr., wenn ich Ihnen einige Rachrichten über bas bormalige Rufeum bes Carbis nale Borgia mittheile. Go viel ich weiß, giebt es feine allgemeine Befchreibung Davon; wenn gleich über einzelne Begenftande Deffelben manche Abhandlungen erfchienen find. Reeilich fann aud 3ch eigentlich nur bon bem fprechen, was es in dem Jahre 1786, in welchem ich es oftere bes fuchte, enthielt. Daß es feitdem noch manche Bereicheruns gen erhalten babe, lagt ber immer thatige Sammlungsgeift feines Befigers erwarten, und ift mir auch aus feinen Bries fen Befannt. Es'ift aber nicht mobi moglich , bon bem Mufeum Rachricht ju geben, ohne gutleich bon feinem Bes fiber ju fprechen; benn beide maren bon einander gleichfam ungertrennlich. 3ch batte bas Glud, ju ben genauen Bes fannten bes ehrmurdigen Mannes ju geboren; auch nach meiner Abreife Dauerte unfer Briefmechfel fort; noch an bem Sage feiner Ballfarth nach Paris, wohin er Dius VII. bes gleiten mußte, um Rapoleons Rronung ju berherrlichen, aber es nicht erreichte, ba er in gnon fein geben enbete, erhielt ich die letten Zeilen bon ibm; und nie wird fein Undenfen in meinem herzen erlofchen. Der Bobnfis der gamilie Borgia, Die aus Spanien berftammte, mar nicht in Rom, fondern in Belletri. Sier mobnte der Bruder des Cardis

nale, Der Cabaliere Borgia, Der Stammbalter Des Saufes, vermablt mit einer Grafin Bagliari aus Berugia, Die ibm mehrere Gobne ichenfte, von benen ber altefte, Camillo, feider! por furtem geftorben ift, ebe er feine in Tunis anger ftellten Untersuchungen uber Das Local Des alten Cartbago, und die dort noch befindlichen Alterthumer bat befannt machen In Belletri mar alfo auch bas Dufeum, und menn fonnen. gleich ber gewohnliche Aufenthalt bes Cardinals in Rom mar, fo pflegte er boch bier in ber Ditte feiner Ramilie und feines Mufei, begleitet bon feinen Frennden, borguglich Auslandern, Deutschen und Danen, Die Lage gugubringen, Micht leicht fand man Die fene Gefcafte ibm frei liefen. einen angenehmern Aufenthalt als bier in ber Ditte Diefer portrefflichen Familie, wo fein 3mang Des Ceremoniels brudte, und wo die beiterften Umgebungen ber Runft und ber Ratur Die Stunden fursten. Unvergeflich find fie gu wiß Mllen, Die Theil Daran genommen baben !

Die Kamilie Borgia geborte ju ben mobifhabenben, nicht ju den febr reichen romifchen Familien. Dief beftimmte aud Den Aufwand, Der auf Das Dufeum gemacht werden fonnte Es follte feine Ballerie großer Runftwerte ber Sculptur ober ber Malerei, wie Die eines Borgbefe, Albani und andren, fenn : wenn gleich einige fcabbare Gemalbe, unter anber ein fleiner Correggio, in dem Befit bes Saufes maren. Der Plan war auf eine wiffenfchaftliche, antiquarifch sethnogras phifche Sammlung angelegt. Die bloffen Runftliebhaber , murben alfo auch menig befriedigt; aber ber Belebute, be fondere ber Antiquar, fand befto reichern Stoff fur fic. Allein fie befchranfte fich auch nicht blos auf bas Altepthum; auch ethnographische Merfmurdigfeiten lagen nicht außer bem Plan, fobald fie einen miffenschaftlichen 3med batten. Dier bei fam bem Carbinal fein Doffen als Gecretair und Borftes ber ber Propaganda, in ber et auch in Rom feine Wohnung hatte, febr ju Statten. Die uber fo viele Beltgegenden befonders den Drient gerftreuten Miffionare mußten, welche Freude fie ibm machten , wenn fie Gegenffande Diefer Mrt ein fchicften, und benutten gern Die Gelegenheiten, fich ibm

Dadurch ju empfehlen. Doch mar dief das menigfte; und man glaube nicht etwa, daß er fein Dufeum umfonft gefam: melt babe. Er bing baran mit ganger Geele; es mar feine Liebhaberei, wenn man Diefen Ausbruck im edelften Ginne nehmen will. Denn ich habe noch Diemand gefannt, ber in einem folden Grade wie ber Cardinal Borgia bon reinem und uneigennubigem Gifer fur Litteratur und Runft befeelt gewesen mare. In feinen gludlichen Lagen fuchte er in ihnen feine Erholung; und als barte Schidfale ben Greis trafen, als er in der Berbannung in Padua fcmachtete, fand er in ihnen und in der Religion den Eroft, beffen Er bedurfte. Geine eignen alterthumlichen Renntniffe maren, in Bergleich mit mehrern neuern gelehrten Untiquaren, allers Dings befchranft. Er batte feinen folden gebildeten Jugends unterricht genoffen wie Diefe; er batte fich burch fich felber bilden muffen. Aber aufgewachfen in der Ditte ber Dents maler Roms, batte ber tagliche Anblick ibm eine Denge anichaulicher Renntniffe verfchafft; baju fam ber Umgang mit unterrichteten Fremden , Die er mehr wie irgend ein ans Derer Romer liebte und benutte. Unter Diefen bor Muen Der mit 3 o e a.a. feinem taglichen Gefellichafter und feinem pornehmften Rathgeber \*) bei ber Bermehrung feines Dufei. Done Boega's Sutachten marb nichts von Erheblichfeit von ibm erftanden, und der Rath Diefes gebildeten Alterthums: tenners ficherte ibn bor ben in Stalien fo baufigen antiquaris fchen Betrugereien; wie er benn auch mit Recht barauf einen großen Berth legte, bag fein Dufeum Durchaus nichts ents balte, beffen Mechtheit verbachtig fenn tonnte.

Unter Den einzelnen Abtheilungen deffelben fand Die Dungen fammlung oben an. Auch fonnte er fich nie

<sup>\*)</sup> Ein würdiges Dentmal ift biefem verdienten Belehrten erft tirglich durch feinen Freund Prof. Belder geftiert: Joega is eben; Sam Mung feiner Briefe und Beurtheitung feiner Wetfe, und beurtheitung feiner Wetfe, zig. a. B. worauf wir unt öfters werden berufen miffen. Es erhelt barus, da Joega, wenn gleich bon ben Eardinal unterfliet, bod nie eigentlich in feinem Dienften war.

bon ibr trennen: fie mar nicht in Belletri, fondern in feiner Bohnung in Rom, in der Propaganda. Er felber batte burch die lange und tagliche lebung fich bierin große Kennts niffe erworben; auch mar es befonders bier, mo ber bamals anerfannt größte Renner Diefes Raches, mo Boega ibm jur Seite fand. Gie umfaßte nicht blos bas griechifche und romifche, fondern auch Das prientglifche Alterthum. Mus ben beiden Berten, welche über einzelne Abtheilungen Diefer Sammlung ericbienen find, Ablers Museum Cuficum, \*) und Boega's Commentar ber aanptifch eromifchen Dunien \*\*), fann man auf ben großen Reichthum Des Ganten surudichließen. Die andern Abtheilungen maren verhaltnifs magig eben fo reich ausgeffattet. Die romifchen Untiquare muften, daß fie bei ihm einen Mbnehmer fanden; Daber ftromte ibm alles ju. 3ch mar ofter Mugenzeuge, wie gange Saufen alter Dungen bor ibm und Boega lagen und burchges muftert murben. Ronnte man auch nicht bon ibm fagen, mas man bon dem erblindeten Cardinal Albani ergablt, Daß er burch bas blofe Gefuhl im Stande gemefen fei , uber Mechtheit ober Unachtheit ju entscheiden, fo mar boch fein Muge fo ficher, bag es faft nie einer langen Prufung ber Durfte; Der erfte Blid entichied. Belde Chate auf Diefe Beife jufammentamen, last fich leicht erachten, und mehr rere Stellen in den nun befannt gemachten Briefen bon Joega geben genquere Rachmeifungen. Bereits 1783, als Diefer Gelehrte querft in Die Befanntichaft bon Borgia fam, und Die Unordnung und bas Bergeichniß ber Sammlung über nahm, fand er nach feinem eignen Ausbrud Gade voll alter Mungen \*\*\*); und boch ging erft bon Diefem Zeitpunft an das Anfaufen der alten Mungen recht ins Große. Ginen

<sup>\*)</sup> Museum Cuficum Borgianum, illustravit I. G. Adler. Romae 1782.

<sup>\*\*)</sup> Numi Aegyptii Imperatorii prostantes in Museo Borgiano Velitris, Romae 1787.

<sup>\*\*\*) 3</sup> oega's Beben II. 6.18.

Die Sammlung ber gefdnittenen Steine mar, fo wie Die Rungfammlung, wenn auch Unfange in Belletri, Doch nachmals in Rom. Bereits 1784. hatte Boega ein Bergeichniß Davon gemacht. Dief murbe nachmals fortges fest bis jum Sahre 1800, wo die Babl 454 Stude bes trug. \*\*) Der Cardinal ließ fie abzeichnen, um fie bems nachft mit bem Catalog befannt ju machen. In Diefem lets tern mar Die Steinart, Grofe, Art Der Arbeit und Inhalt febr genau angegeben. Das Bange gerfiel in brei Abtheiluns gen. Die erfte, agnptifche Arbeit; Die zweite, perfifche, perfifch ; aapptifche und perfifch ; griechifche; Die britte gries difche, griechifch ; aanptifche und romifch ; aanptifche Arbeit. - Es ift tu bedauern, baf ber Catalog mit ben Abbildune gen nicht ins Dublicum gefommen ift. Benn auch ibr Berth fur die Runft vielleicht geringer mar, (um die Beit wenigftens, als ich mich in Rom aufhielt, fcbien ber Befiger noch feinen fo großen Werth barauf ju legen, und fie mag ibre größten Bereicherungen erft fpater erhalten baben), fo mar es gewiß befto groffer fur Die Alterthumstunde; befons bere fur Die agoptifche Mothologie, wie aus ben wenigen Rachrichten erhellt, Die fich in Boega's Briefen baruber

<sup>\*)</sup> Ebendaf. G. 11.

<sup>\*\*)</sup> Boega's Leben II, G. 440. Die jum Drud fertige Ab- fdrift bes Catalogs von Boega's Danb betrug 22 Bogen. Ebenb.:

finden. Db fie auch perfifche Eplinder mit Reilichrift ents hielt, Die jest so viel Aufmerksamfeit erregen, ift mir nicht befannt.

Bunachft nach ben Dungen und Gemmen fam Die Samme lung bon Ibolen und Gerathich aften; nicht aus Bronge. Gie mabr febr bedeutend und fullte in Belletri mehrere Schranfe aus. Es maren theils griechifche, theils agnptifche Ibole; außerdem auch bon andern Bolfern bes Drients. Unter ben erftern jeichnete fich bor allen ein fleis ner harpocrates aus; gleich intereffant burch feine Schonheit und die Bollffandigfeit feiner Attribute. In ber Rechten balt er bas Siftrum; und legt ben Beigefinger auf ben Dund, in der Linten Das Rullborn. Er ift geffigelt: mifchen ben Glugeln ein umgefehrter Rocher; um Die linte Bende windet fich eine Schlange; über Bruft und Rucken fallt ein leichtes Bewand, bas in einem Safen zum Hufbans gen endet. Das fcbingelodte Saar tragt einen leichten Ropfpub. Der Cardinal ließ es in Der Große Des Driginals (faft 4 3oll) in Rupfer ftechen. \*) - 3ft es Eros als bars pacrates bargeftellt? Bobl verbiente es eine genquere Erbrs terung. Es ift ein griechifches, fein agnptifches Runftmert. Die Babl ber agoptifchen Ibole bon Bronge mar betrachtlich ; Dfiris mit feinen Attributen; 3fis bald figend, bald mit, bald ohne den Drus. Befonders mertwurdig ichien mir ein Baerelief von Sols, Spromorus, einen Rug boch, ben Dfis ris finend porfellend. Debrere etrustifche Datera, bon bes nen groblf in Rupfer geftoden, \*\*) mit Riguren und Schrifs ten , bon benen befonbers eine , Die Geburt bes Bacchus porfellend, fich auszeichnet.



<sup>\*)</sup> Gind dies bie in Joega's Leben II, G. 442. ermannten Tavolo Arpocratee? Es ift nur Ein Blatt, auf bem aber ber junge Derpocrates von drei Seiten bargestellt ift. 36 befige auch Abbrüde bavon.

<sup>\*\*) 30</sup> cga's Leben II, G. 442. 36 befige brei babon; bie im Eert erwahnte; eine zweite, herfules und Omphale; eine britte mit brei Riauren: Beibe leftere obne Schrift.

Bereits als ich bas Dufeum fab, enthielt es mehrere indifche Stole, und auch indifche (von indifchen Dabs fern verfertigte) Gemablbe; Scenen aus bem Dabaras bat, befonders ben Rrieg mit ben Uffen und ihren Ronig Romman barftellend. Aber Diefe indifche Sammlung ward erft nach meinem bortigen Aufenthalt recht bedeutend; feits Dem Der Cardinal 1700 in Den Umgang mit Dem befannten indifchen Diffionar, Dater Paulino, fam. Die Bers Dienfte Diefes Mannes um indifche Alterthumstunde find oft ju tief berabgefest. Bir baben feitbem großere Fortfchritte gemacht; aber abfprechen fann man es ihm boch nicht, bag Das Studium Des Sanfcrit außer ben Britten Durch ibn ben erften großen Unftog erhielt. Er murbe ber Freund und Bes gleiter bes Carbinals, und verließ ibn auch mabrend feines Erils ju Padua nicht. Durch ihn ward die indifche Camms lung porzuglich bereichert; Die meiften Stude beffelben, fo wie auch Die obenermannten Gemablbe, find hinter feinem Systema Bramanicum in Rupfer geftochen.

Benn gleich Die Sammlung feine großen griechifchen Runftmerte enthielt, fo fanden fich boch mehrere fleinere Stude, Die theils fur Die Runft, theils fur Die Alterthums, funde wichtig maren. Bu ben erffen geborte ein Relief aus parifchem Marmor, etwa einen Quabratfuß groß, bas mabe rend meiner Unwesenheit erftanden mard, eine Apotheofe Des hercules barftellend. Es enthielt nur imei Riguren : bem in ben Dinmp aufgenommenen und in figender Stellung rubenden Berod bietet Bebe ben Rectar bar. Die Ibee mar eben fo icon ausgeführt als murdig und einfach gefaßt. Es fchien aus ber beften Periode ber griechifchen Runft gu fenn. Leider! ift es nicht in Rupfer geftochen. Bon den fleineren fur Die Alterthumsfunde lebrreichen Studen ift von mir fels ber ein Fragment einer Marmortafel in Diefelbe Claffe mit ber Tabula Iliaca geborend, und fleine Reliefs mit Ins fchriften, jum Unterrichte wie es fcheint, in ber Dothologie enthaltend , erlautert morben. \*)

<sup>\*)</sup> Bibliothet ber alten Literatur und Runft. Gt. 4.

Einen der wichtigften Theile ber Sammlung bilbeten Die Sandichriften. Griechifche und lateinifche Codices fanden fich freilich barin nicht. Ihr Plat ift in ben großen offentlichen Bibliothefen, und bei bem Ueberfluß, ben Diefe Daran befigen, tann bei einem Privatmanne nicht fo leicht Der Geift des Cammiens dafur rege merben. Der Carbinal befchrantte fich bier faft allein auf Megppten. Durch einen Der Miffionare mar er in den Befis der merfwurdigen Pappe renrolle gefommen, Die bon R. Coow erlautert ift: Die einzige, Die von einer bedeutenden Ungabl ber Barbarei ber Burten entriffen marb. \*) 3ft fie auch burch ihren Inhalt nicht febr wichtig, (fie enthalt ein Ramenbergeichniß ber Arbeiter und ihrer Muffeber, Die bei ben Dil : Ranalen in Arfinoe angeftellt maren, aus der romifchen Periode;) fo ift fie es boch fur Die Balangraphie. Der eigentliche Schat Des Dufei beftand aber in ben Coptifden Sandichriften, worin mohl feine andere Pribatfammlung, fcmerlich auch eine offentliche, ibm gleich tam, (ibre 3abl belauft fich auf 400;) perdoppelt murbe aber ber Berth berfelben burch ben babon gemachten Gebrauch. Unch bier mar es Boega, Der Die Sprache erlernte, Die bielen aus Megopten gerftreut angefommenen Blatter ordnete, fie durcharbeitete, und einen raifonnirenden Catalog mit Musgugen und Proben Dem Druct übergab, \*\*) beffen Roften ber Cardinal trug, mit bem Borfat, Die gange Auflage, wie es auch mit bem agnptifchen Dungwert gefcheben mar, bem Berfaffer gu fchenten. Rach feinem Tode mard bas Berf aber bon ber Propaganda in Befchlag genommen; und erft im Jahre 1800

<sup>\*)</sup> Charta Papyracea graece scripta, edit. a Nic. Schow, Romae 1780.

<sup>\*\*)</sup> Catalogus Codicum Copticorum Musei Borgiani, opus posthumum i Romes 23:8. Sura barauf eridniem amb som Drn. Profit En geißreth, bem Edditer 30:24%, im Edptifden: Fragmenta Basmurico-Coptica V. et N. Testamenti, quae in Museo Borgiano asservantur. Hafnise 13:1. Der Basmurifde Dielett def Coptifden umbe dum dieffe Auchfalde zurch befannt.

gelang es, es den Erben ju verschaffen. Joega's Leben und Briefe von Welder enthalten das Weitere draiber. Dei der immer machiende worliebe für das ägyprische Alteesthum wird auch der Ruben dieses Werts immer größer wers den. If auch die copitische Sprache von der Pharannen sieh auch die so der in gewissen wie der Augustichlissel zu der ägyprischen Alteerthumskunde; wie das Wert des Den vo flis on, Ausprech unter den Pharannen davon ungweisselber Sweite gegeben bat.

Die vielen einzelnen, nicht unter allgemeine Rlaffen gu bringenden Merfmurdigfeiten, welche bas Borgianifche Mus feum enthalt, laffen fich nicht mobl aufrablen; auch find manche Derfelben Durch Monographien theils italianifcher, theils reifender Gelehrten erlautert; wie g. B. Die fogenanns ten Bolsfifden Reliefs (weil fie in ober bei Belletri gefunden murben , Wettrennen ju Bagen und Pferden bars fellend) burch ben Pater Becchetti; einige tesserae hospitales burch Giebenfees und andere. Der Cardinal mar immer bereit, Die Roffen jum Stich und jum Druck berguges ben, wenn es ber Erflarung von Denfmalern feines Dufei Rur auf zwei, fur Die Gefchichte Der Aftronomie und Geographie bochft merfmurdige Ctucke will ich aufmertfam machen; fur iene ben bortrefflich erhaltenen arabifchen Globus coelestis, ben Gimon Affemanni in einem eignen Auffat befchrieben bat; fur Diefe Die metaline Belttafel mit Comelimert eingelegt, nur Die erftere Balfte des 15. Jahrhunderts mit ihren Infdriften und 216; bildungen der Theile maren theils fabelhafte Merfmurdig; feiten der Belttheile und gander; wie der Romadenlager in Mittelaffen; Der Carabanenguge in Mordafrica; Der Buns berthiere u. f. m. Da fie erft nach meiner Zeit in bas Dus feum fam, fo babe ich bas Driginal nicht gefeben; meine Erflarung berfelben im 16. Bande ber Commentationes ber biefigen Societat, ift nach bem febr genauen Rupfers ftich, ben ber Carbinal unter feinen Mugen berfertigen lief,

<sup>\*)</sup> Eh. II, E. 300 fg.

und ber mir bon ibm gefchenft murbe, gearbeitet. 3ch bes fine noch einige Eremplare Dabon, womit ich ben Sammlern

geographifcher Cabinette Dienen fann.

Die Schicffale einer fo reichen Sammlung nach bem Ableben ihres Befigers, Das auf feiner Reife nach Baris im Rov. 1804 ju Enon erfolgte, fonnen ben greunden der Miters thumsfunde nicht gleichgultig fenn. Es fehit aber an bins langlichen Rachrichten; und es ift mit ein 3med Diefes Mufs fates, reifende Runftfreunde aufzumuntern, genaue Erfundis aungen einzutieben. Ungeachtet ber barten Schicffale, Die ben Carbinal bei ben politifchen Ummaljungen bom Jahr 1708 trafen, und feines Erils, murbe both bamals bas Dus feum erhalten. Dungen und Gemmen in Rom murben gmar bei feiner Berhaftung gerettet, aber wie fcon oben bemertt, in volliger Unordnung. In feinem Teffament in Epon hatte er Die Propaganda ju feinen Erben eingefest; Das Dufeum aber feiner Familie bermacht. Run aber entftand ein Streit, ob ju bem Dufeum, bas immer Museum Veliternum bieg, auch die in Rom befindliche Sammlung ber Dungen, Gemmen und coptifden Sandidriften gebore? \*) Es ift ju hoffen, daß Diefer ju Gunften der Familie wird entichies ben fenn. Spatern Rachrichten jufolge ift bas Dufeum bon ber Ramilie nach Reapel verfauft, und macht einen Theil ber großen foniglichen Sammlung agli stadi que. foll es, wie mir ertablt ift, noch unausgevadt feben. umfaßt es alle Theile ber alten Cammlung , auch die Duns gen, Gemmen und coptifchen Gachen? Und wird es, ausges padt, bort mit ben übrigen Schaben bermifcht werben ? Doer wird es jur Erhaltung bes Unbenfens feines ehrmurbigen Sammlers eine eigne und abgefonderte Sammlung bilben ? Dief find Fragen, welche außer mir gewiß noch mancher Undere, bem bas Andenfen bes eblen Mannes theuer ift, munichen wird, juberlaffig beantwortet ju feben.

Deeren.

<sup>\*)</sup> Boega's Leben II, G. 328.

\*\*

Ueber die Glyptothek Gr. Konigl. Hoheit des Kronprinzen von Baiern.

Dunden, ben 12. April.

Sie wanschen, verchter Feund, das erfte heft Ihrer Amalthea nicht in die eutsche Lestwelt senden zu mulifen, ohne wenigkens einige Nachricht von einem Bauwerte zu geben, das durch fich felbst und durch das, was es fünftig enthalten soll, in und außer Deutschland einen unsterblichen Mamen haben wird. Sehn könnt mir die Anfündigung zur hand, durch verfahrt, der gesten Werfes, Ort. Hosbau Intendant und Oberbaurath, Leo Klenge, der die bei gesten Werfes, Ort. Hosbau Intendant und Oberbaurath, Leo Klenge, die Untschied giebt, in einem umfassenden Ausferwerte über das Gebäude und deffinden Infalt den Auffach aller Jecundo der bilbenden Kunft zu befriedigen. Ich teile Jonen und Ihren die Thunkland gesten die ben die bei bildenden Kunft zu befriedigen. Ich teile Jonen und Ihren desen die bei mit und begleite sie mit einigen Erstützeung maer der den Bau, über die finnftige Auffellung jene plaftischen Schäe und über den Plan fat die gange Umgebung der Geprochet.

### Subscriptions - Anzeige.

Der efhabene Sinn Er. Afnigl. Sobiet bek Arenptnigm von Baiern, begleitet von ben gunftigm Umfladem, weiche in der Zeit lagen, haben es möglich gemacht, in der Sipprothef zu Manchen eine Sammalung plaftische Aunstwerte aufzustellen, wie Deutschamd eine und Europa nur fehr wenige aufzuweisen dat. — Da biefe Sammalung soon vor dem Beginn des dasst dessinnten Gebludes

gufammengebracht mar, fo warb es auch moglich, biefem eine beftimmte und bebeutfame Ginrichtung ju geben, und gemiffermagen bas Gebaube mit ber Sammlung zu einem Gangen gu machen. -Der Bau bot bieferhalb in grtiftifder, und ba er mit vieler Dracht aufgeführt werben follte, auch in technifcher Sinficht eine Belegenheit bar, wie fie ber Architeft nur felten finbet, feine 3been in bie Birtlichfeit au rufen. - Die aufgestellten Werte, wobon wir unter mehreren bunberten, Die faft alle ausgezeichnet zu nennen finb, nur ber Megineten, bes Faun's, ber toloffalen Dufe, Rero unb Gruppe ber Ifis und Borus aus Barbarini, ber Pallas, Leucothea, bes Fauno colla machia nnb toloffalen Antinous von Albani, ber Debufe, bes Mlerander und Bertules filbanus von Rondanini. bes Cobnes ber Diobe aus Wien, beffelben Gegenffanbes, fo wie bes Muguft und Caligula aus Bevilaqua, ber Doch= seit bes Reptun aus Santa Eroce, bes Jafon, ber Benus und gabinifden Diana von Brafchi, ber trefflichen Roma und Pallas von Refc u. f. m. ermahnen, find groffentheile noch gar nicht ober nur bochft unvollfommen ebirt. - Diefes Miles tagt uns glauben, bag es ber Runft forberlich, und ben Runftfreunden erfreulich fenn mochte, wenn ihnen biefes Gebaube und bie Sauptwerte, welche es enthalt, naber befannt gemacht murben. und biefes ju thun, baben wir uns entfchloffen. - Das Gange biefes Bert's wirb 3 bis 4 Banbe in groß golio umfaffen, wovon ber erfte bas architettonifche, Die folgenden bie plaftifchen Berte felbft barftellen merben. Bur biefe lebteren wird bie Rabiernabel in Urt bes Musée français von Bouitton gemabit, jeboch noch mehr auf Charafteriftit ber Beichnung gefeben werben. - Der erfte Band, worauf hiemit bie Subscription eroffnet wird, foll wie gefagt bas Bebaube felbft in allen feinen Theilen , enthalten , und in etwa smei Jahren erfcheinen, 3molf Rupferplatten werben ibn begleiten. movon 8 bie Situations : und Grundplane, Façaben, Durch= fonitte, bas Einzelne ber außern Dibnungen, Gaulen, Gefimfe, Giebel und Dachgierben; Die inneren Profile und Drnamente, und enblich bie Plaftit bes Meuferen: bie Bronge . Statuen, und bie. große Gruppe bes Sauptgiebels enthalten. Bier Dlatten enblich. werben außere und innere Perfpective von ben erften Runftlern ge-

Munchen, ben 20. Marg 1820.

& Rlenge,

Rouigl, Baier, Sofbau - Intendant und Oberbaurath bes Junern 1c.

So ift also bie Musficht ba, baf von einem großen Aunfimonument, welches einer fast beispiellofen schriftlichen Aunstitiebe, einer ethabenen Begeisterung, sein Dassen west danken wird, auch ein beschreibenbes und barftellendes Werf ber Literatur entstehn wird, das die gesechten Erwartungen der Aunsfreunde zu befriedigen verspricht.

Das Sigentsanliche viefes Monumentes hober und preise wurdiger Kunfliche wird, wie auch das obige Programm darauf sinweißt, darin besteben, daß Sau und Insalt, daß der Zempel und die darin wohnenden Genien, in ergreic fender harmonie stehen werden, daß hier folglich eine Wers mahltung der plassischen Kunst mit der Atchieftur fatt finden

wird, wie es felbst bei ben berühmtesten Sammlungen Diefer Urt aus offen ba liegenden Urfachen nicht der Fall ift.

Der erfte 3med, welchen fich ber Baufunftler ju feben hatte, ben Das Butrauen Des erhabenen Stifters jur Muss fuhrung Diefes fur Die Emigfeit berechneten Monumentes, berief, beftand barin, jene burch einen Gifer ohne Gleichen bereinigte Sammlung berrlicher Werfe ber agpptifchen Runft dronologifch ju ordnen, und Das Fortfchreiten und Sichaus bilden derfelben dem Muge fattifch darzuftellen, alfo, wie Die griechische Runft aus anprtifcher Burgel aufmuche, fic auf Bellas vielgetheiltem Boden ju ihrem Gipfel erhob, unter Rome Beltherrichaft fortgefest murbe, und, nach langer Berfunfenheit, mit dem Biederaufleben ber Sumas nitat im Occident, bier gum reinen Ginn gurudfebrte, forts Dauernd und fraftig nach der alten Sohe aufftrebend. Die Reihe Der gehn Gale wird alfo mit Megnpten beginnen; Dann folgt Der alte beilige Stol; Dann Die Megineten, Die Epoche unmittelbar vor Phidias und die des großen Reifters felbft, als die griechifche Runftbluthe; Dann Die Berfe bis auf Das brians Beit berab, in brei Galen; nun Die romifche Runft, Die Brongen und gefarbten Marmor; endlich Die neue Runft feit ihrer Biebergeburt im funfgebnten Jahrhunderte.

Das durch diese Eintheilung also bestimmte Innere mit dem Ausseren zu einem Sangen zu machen, und selbst is den einzesen Salen ben ausgelben Zeit, welcher die darin aufgestellten Werte angehderen, in so weit zu folgen, als es das architektonische Sange, das stecht Aupptbedingnis bleibt, zulies, war die zweite Ausgeber, welche der Architect zu lisen welche der Architect zu lisen luchte.

Das Gange ift ein Quabrat, welches einen Sof ein schlieben, an welcher bie jouische Debnung nad allen Seiten entwickelt erscheint, besteht aus dem hoben hort tieus in der Mitte und aus zwei niedigen Rügeln. Das Gange der Fronte ruft auf drei foben Godeln und ift duch

aus von weislichem Saljburger Marmor erbaut, welchen foon ein alter italianischer Schrifteller, Scanopyli, (Idea dell'Achitettura, parte III., Cap. IX. p. 20.) allei italianischem Marmorn an Dauer und Schönheit gleichstellt. Diefe thiliche Steinart verflattet die gelungenste Ausführung ber Bilbfauerarbeit und Ornamente, an benen die Fronte reich ift.

Un dem Porticus nemlich bilden gwolf Caulen in gwei Reiben einen Octafinlos mit Gibel und Dach, nach Art ber griechischen Tempel. In dem großen Giebelfelde Deffelben findet fich eine reiche plaftifche Darftellung in einer Bahl freis ftebender rundgearbeiteter Siguren, Die auf der 3-4 Suf tiefen Bafie bes Giebelfeldes ruben, fo wie es fich an Dem Tempel gu Megina und am Parthenon in Athen fand. . Gie fellen die verschiedene Ausubung der Runft dar und fundigen fomit die Beffimmung des Gebaudes an. In der Mitte Die bobe Dallas Ergane, Die Berfmeifferin der gefammten bilbens Den Runft. Bu ihren beiden Seiten find mannliche Figuren in der Arbeit begriffen und laffen ben gangen Ciclus ber Bilonerei uberfeben; ber bichtende Plaftifer modellirt in Thon; Der Statuarins gieft in feine Form; Der Epreut arbeitet an einer Statue gufammengefester Art; ber Sculptor an einer herme in Marmor; fein Bruder, Der Bildner in Soly geffaltet mit Gage und Stemms eifen einen Baumftamm gur Statue; ber architaftonis fche Bildbauer vollendet bas Capital einer Gaule; Der Runfttopfer eine irdene Bafe; der Eircumlitor farbt eine Bilbfaule. -

Die beiden Seitentheile der Fronte neben dem Porticus zieren sechs Rischen oder aediculae ben Plaifern und Giebeln umgeben. In diesen siehen Echsel der Geben abs et Geben flatarun die beiden michtlichen und göttlichen Schöpfer der Kunft, her phäfe of und Prometheuber, ihre beiden wirischen Person, Dadalus und Phidias; und die beiden mächtigen Bes schützer derelben, Peritles und hadrian.

Das gesammte Ornament der Fronte ist in einem sehr eblen Erst gedacht, guradgeführt auf die schoeste von erreicht auch in Aucksicht der reinen und schonen Ausführung die besten Zeiten der Aunst bei dem Geten der, welches um so verdientlicher ist, da der Architect die Arbeiter fur diese Theile alle erst aufsuchen, herbeitrufen und bilben muste.

So viel von der Fronte des Gebaubes. — Die beiden langen, rachwarts laufenden Geltenflügel bes Quadratis haben jur Unterbrechung ber langen gläche nur seche, in weiten Entfernnungen von einander fiehende Mischen, da die Sale ihr licht von der hoffeite erhalten und also bort die Fanfer find.

Die nach Rorboff febenbe Radfeite hat einen Eingang und einen auf bier Gaulen tubenben Borfprung, um ben Borfabrenben, (indem auf biefe Geite bie Gefulfchaftefale verlegt find), einen bebeckten Plat jum Aussteigen darzubieten.

Mic Sale find geroblet, und dobei die verschiedenften gortnen der Decken und die reichfte Studaturarbeit angebracht. Die Beleuchtung erhalten fie großentheils und bodilegende halbeunde genfter, nach Art der großen Sale und Geldeinen, welche in den ehmischen Zerennen zur dieffellung der Aunftwerfe dienten; diese in neuer Zeit hier zuerst angewandte Beleuchtungsart zeigt sich höchst der und fielt und beit eine große Bisfrung.

Die Gale haben Jugbbden mit verschiedenen naturlichen Marmorarten eingelegt; Die Bande find mit funftlichem Marmor befleibet.

Drei Sale werben, bon bem als Meister in Dichtung und Mugiuhrung anerkannten Cornelius, al fresco mi Gegenständen aus der Mythologie des Defiod, homer umb der hervengeschichte ausgemalt. Sie find befrimmt, as funftestlichen Tagen bie eingelabenen Gate ju empfangen, ebe fie die Wandveung durch die Gale, die dann einem durch Jadeinbeleuchtung ethöhten Genuß darbieten werben, antres ten, und fie nach vollendeter Aunstreife jur Geselligfeit wieder zu vereinigen.

Doch nicht auf diefen Bau allein befchrantte fich ber bem Urchite ften gegebene Auftrag; ber gange, jest noch aus einer Biefe beftebende, an bem Bege nach bem foniglichen gufts folog Romphenburg (jugleich an der haupt Strafe nach Mugeburg) gelegene Dlat, worauf Die Gloptothef fiebt, wird neu angelegt und der Entwurf Dagu ift bereits gemacht. Er wird gleichfalls ein großes oblonges Quadrat bilben. Die Abendfeite, auf welcher man von Augeburg fommend bereintritt, wird ein neues, im ebelften Stol entworfenes Stadtthor und zwei große, Damit in Sarmonie ffebende Bobngebaude einnehmen; Die Rordfeite, 780 guf lang, wird Die Gloptothef nebft zwei pallaftartigen frei auf ben beiden Flugeln ftebenden Bohngebande ausfullen. Die Guds feite gegenüber ift fur eine fatholifche Rirche ber swolf Apoftel und ebenfalls zwei folche Bohngebaude, wie Die gegenuber; liegenden bestimmt; Die bierte nach Morgen und ber Stadt jugefehrte Geite Des Plates mirb burch eine anfehnliche, hundert Schuf breite und febr lange Strafe nebft den daran liegenden Saufern gebildet. Das Stadtthor wird im boris fchen, die Glyptothef im jonischen, und die Rirche, (für welche das große Badrelief Thorwaldfens bestimmt ift) im forinthifchen Stole erbaut. Done gerade ein beftimmtes

Borbild des Alterthums nachjuahmen, ift die Absicht, diese brei Grundformen der Architeftur in ihrer hochsten Bollsons menheit darzustellen, wie sie nur die schnern Zeiten Gries Genlands fahen. Den Plat sollen noch vier große Brunnen zieren.

Das ist es, was ich Ihnen jest über diese merkmurdige Unternehmung mittsellen kann. Die werden sagen, daß es sir ein so wichtzies Werf ziemlich unvolkandig ist. Aber nur beigesügte Grunds und Aufrisse tonnen hier volle Deut lichfeit geben, und da, nach der mitgestellten Unfahndigung, alle Aunsstrumbe diese und dazu noch jede zu wünssehen Nachtigt und Beschreibung von der hand des gelehrten, ganz in dem Etudium und der Uedung seiner Kunsk sedenden Architesten zu erwarten haben, so mag diese flücktige Mits ebeilung für heute genägen. Edowoo.

Shlichtegroll.

# Bierte Abtheilung.

# Neue Ausgrabungen und neu aufgefundene Runstwerfe.

- I. Ueber bie Ausgrabungen von Belleja und die neueften in Parma und Mailand barüber erichienenen Berte. Bom Berausgeber.
- II. Ueber eine 1817 in Pompeji ausgegrabene hermaphrobitenstatue. Bom Dr. Fr. Dfann, jest außerorbentlicher Profesor an ber Universität Berlin.
- III. Ueber bie Bermaphroditen . Fabel und Bile bung. Bom Berausgeber. (Mis Bugabe.)



#### Alterthumer von Belleja.

Es ist seit mehreren Jahren viel von den Trümmern einer weigeraußgegrachenen Caabt Belleja, im Gebiete des here jogstums Piacenga die Kede gewesen. Der auch für die Bollendung seiner interessanten Reissebschreibung ju früh gestovenen Millin spricht in den zwei letzen Banden, die von seinen italischen Reisen erschienen find Voyage dans le Milanois, Ploisance, Parme cet. (Paris 1817-) doch nur sehr oberstädisch davon (T. II. p. 138 f.). Im Laufe der letzen zwei gestom Milanois, Ploisance parme cet. (Paris 1817-) doch nur sehr oberstädisch davon (T. II. p. 138 f.). Im Laufe der letzen zwei gestom Milanois von den Miland der erste Index in der Spelienen weich weichen hier eine allgemeine Nachricht mitzutheilen, dem Bwecke biefer Smullung angemessen ju seyn schien, dening were bei eine allgemeine Nachricht mitzutheilen, dem Bwecke biefer Sammlung angemessen ju seyn schienen.

Der gelegte Bibliotheftar Lama in Harma gab uns Tscrizioni antiche collocati ne'muri della Scala Farnese e spiegato da D. Pietro de Lama, Prefetto del Museo. Parma, dalla stamperia Carmignani 1818. 130 S. in gr. 4. (Preis 10 Fantlen). Das eben so grundlich als unterhaltend abgesaste Wert empfigle sich durch eine Eigenschaft, die nicht immer von den antis quarischen Schriften der Italianer grubmt werden fann. Es verliert sich nicht in weischweisige Untersuchungen, die nicht zur Sach geschern: sonden erfaltert nur, was ber



<sup>\*)</sup> Spater ericien ein berichtigender Brief bes Doctor Labus in Mailand an Lama, welchen Lama ais Rachtrag in bemfeiben Format bruden lief.

Erlauterung bedarf, mit ericopfender Rurge. Dan fann Die Urt, mit welcher Die jum Theil nur in Bruchftuden ers baltenen Infdriften entlarbt und ergangt merben, mufters baft nennen, und es ift febr ju munichen, bag unfre beuts fchen Alterthumsforfcher, welche uns romifche Infchriften, am Mhein und in ben bitreichifchen Provingen aufgefunden, in eigenen Berfen mitgutheilen verfprochen baben , fich bers felben Dethode befleifigen mogen. Das Berf gerfallt in amei Theile, movon ber erfte 32 in ben Schutthaufen und Erummern bes alten Belleja gefundene Infchriften, ber smeite in fortlaufender Sabl 13 in und um Barma aufges fundene Infchriften, (jufammen alfo 46) enthalt. wichtigfte bleibt indef Die Ginleitung, wo der Notizie preliminari, mo von C. 7 - 38. in fieben Mbichnitten bom Biederauffinden bon Belleja, bon ben Bolferichaften Des alten Liguriens . pon ber Gefengebung und ben politifchen Berhaltniffen ber Stadt Belleja, bon ihrer Berfaffung und Untergang, bon ben berichiebenen Rachgrabungen, bon ben Gebauden und ben muthmaflichen Tempeln und Religiones gebrauchen der Bellejaten in lichtvoller Ordnung alles jufams mengeftellt ift, was fich mit Gicherheit Davon fagen ließ und in einem Dugend großen und fleinen Apographien und Monographien, mit ermudender Bortfulle bereits gefagt oder nicht gefagt morden ift. Es fommen bier manche recht intereffante Punfte in Anfpruch, Die mohl befonders ausges hoben ju werden verdienten. 3ch bemerfe bier nur, als Beifviel Die Beobachtungen uber Die in Belleja gefundenen Fenfterglafer (G. 29), welchen durch Politen und Abreiben mit Smicgel Die pollige Durchfichtigfeit genommen und eine um fo groffere Brauchbarfeit fur Beleuchtung, ohne Die Connenftrablen burchbringen ju laffen, gegeben murbe, eine Behandlungsweife, Die bergleichen Glasicheiben bem in Del getunften Papiere abnlich machte \*).

<sup>\*)</sup> Die befannte Stelle in Philos Gesanbicaft an ben Cains T. II. p. 599. Mang, woruber icon Wintelmann und Fea in ben

Die Infdriften find in der Borballe und auf den Trep: penmanden Des Ronigl. Mufeum in Barma nach ber gemobne lichen Urt, wie in Italien Die Inschriften aufgeftellt werben, eingemauert und mas bier babon publigirt mird, ift nur bas Bichtigfte und felbft in feiner Berftummelung noch Lesbarfte. Rleinere Bruchftude erwarten noch Die Gunft eines gluds lichen Dhngefahrs, um durch Singugefundenes, mas ja mobl moglich mare, noch erganit ju merden. Bor allen andern Infdriften ift inden Die icon 1747 entbedte, fo genannte tabula alimentaria Trajans Die berühmtefte. Ihr midmete baber ber ehrmurdige gama, ba fie aus Baris gurucffam, feine besondere Aufmertfamfeit. Es ift Daruber fo eben ein fleines Prachtwerf ericbienen, welches in Format gang bem Wert uber Die Infchriften gleich auch mobl als Unhang dagu angefeben werden tonnte. Lama bat fie, fo wie fie auf Befehl ber Ergbergogin Großherzogin bon Darma, Maria Buife, neulich reftaurirt morben ift, auch Diefer Berrin und Rrau quaeriquet und man fann mit Buberficht behaupten, baf biefe Musaabe ben Gert bon einem Denfmal, welcher wenigstens 3omal in Rupfer geftochen und erlautert worden ift, am richtigften liefert und mit fundiger Rurte am treffenoffen erlautert \*). Die Abhandlung erhalt baburch einen noch großern Berth , bag jugleich Die neueften Unfichs ten uber Die Bergleichung bes alten Dungwerthes mit ben neuen, über die Abichatung ber Grundftude, Die bier hopos

Anmerfungen Storia delle arte T. III. p. 208 ff. fo viel gefprocen haben, ethalt baburch erft volligen Aufichlus.

theiter find, und in technischer Auckficht über die gange Manier, wie die Alten ihre Urtunden auf ehrene Tassen gruben und sie daten ihre Urtunden auf ehrene Tassen auf ein die das den Kost ausgeselzte Metall sonst junischen siehen die ich Schafffinn als Selehessankeit mitgestheilt werden. Denn es ist kaum etwas Berdienstlicheres in alterthumlichen Forschungen, wie sie send sellen, als die genaund erforschung und Nagade der erchnischen Schandlung und Kunftzissen, woburch die Alten in der Bearbeitung der Kunftsesse, wodernen behaupter haben. Da ist noch viel zu lernen!

Die Gtabt Belleja im gebirgigen Theile des Gebietes bes alten Placemia (Piacenga) wurde juerft wieder in jenen Gegenben genannt, als 1747 in der Gemeinde Macinifie eine große Bongetafel mit einer langen Inschift unter bem Pfluge entdedt und aufgegraben wurde. Die Gronge, in

<sup>\*)</sup> Le Rovine di Velleja misurati e disignate da Giovani Antolini, professore di architettura, cet. Parti I. Milano 2829, dalla Societa tipografica dei classici Italiani in Felio 36 S. ohne die Borrede. Jum Titelfupfer der Profpect des Foruns vom Beligie in Maua Tinta und 9 Aupfertafeln. Bergl. Ueder Kunst und Alterthum von Sothe II. Bundes, 26 Heft, (Stuttgatt 1820) S. 11 — 16.

Bewicht bon 680 Df., war in mehrere Stude gerbrochen und theile nach Eremona, theile nach Borgo G. Domino jum Ginfchmelgen fur Glodengut gebracht worden, als es zwei Alterthumsliebhabern bon Diacenza gelang, fie gu retten und aufe bollftandigfte jufammengefugt nach Barma ju bringen. Diefe Safel bat auf 3 grofen gang burchlaufenden Beilen in fieben neben einander geftellten Columnen 671 Beis len, Die in Maffeis Museum Veronense, wo fie mit querft publigirt murbe, in fleinen Ungialbuchftaben 18 Geiten Da nun Diefe Urfunde eine bei folchen milben Stiftungen fur arme Rinder und Baifen (tabula alimentaria) eine gange Reibe Ortichaften und Grundftude ber ligurifchen Bellejaler, Die Der Stiftung verpfandet morben, nahmhaft machen, murbe qualeich badurch erft Belleig in bem Undenfen Der pergleichenden Bolfer; und Diffriftes funde ber gombarbei gleichfam wieder ermedt. Muratori in einer Monographie uber Diefe Safel, Dag auch in einer Stelle Des Livius (XXXII, 29) Die Dort Durch Den Abichreiber angefiedelten Ilvates ben Bellejaler Dlas machen muften, und es mar nun in den darauf folgenden 20 Nahren allgenzein Dobe, bon Diefer Bronge und Der Colonieftadt Belleig ausführliche Abhandlungen und Unterfuchungen ans Licht zu ftellen \*)

<sup>9)</sup> Die frühere Literatur hat Millin Voyage dans la Milanois T. II. p. 139. mit größem Fleiß pesammelt. Were erltisch geschierte mit weit vollfländiger gab sie 2 am ai wer oben ausgesichten neuerien Menographie, sim 3. S. Indicasione delle Opere che furono publicate innorm alla Tavola unterfeirieren, Spirm uns soiet, Ausger Massel ich Geren und Donati erward sich Bretierz große Berbienste um beie Stifungsehrunde ner sich gestehen, siehen für für den Verlegen eines Lackin T. v. p. 433 ff. Ontider Schaffen und Sieß bat auch bier alles übertroffen, was früher durchter Schaffsnu moßieß bat auch bier alles übertroffen, was früher durcher gesammelt worden war. Um die Geburtössen, was flüher durch werden wirdig zu begeben, ied Fr. M. Wolf am 3. Ausgil 2003 in einer sessichen Gibmm der Perliner Atschmie der Wissell kunn von den milben Stifftun.

Dreigehn Jahre mar ichon Diefe Stiftungeurfunde bes fannt, wodurch aus dem faif. Fiscus der baterlich gefinnte Trajan (de suo, beifte in ber Urfande) gwifchen Tot -103 ber driffl, Zeitrechnung, einen bnpothezirten Rapitals fond auf liegende Grunde im Gebiet ber Bellefaler ftiftete, Deffen jabrliche Binfen bon 52,000 Geftertien (obngefabr 2537 Thaler) an 245 in gefehmäßiger Che erzeugte Rnaben, an jeden monatlich 16 Gestertien (alfo jabtlich 102 Gester: tien = 9 Thaler), und an 34 Dabchen legitimer Geburt, an jedes monatlich 12 Geftertien (alfo jabrlich 144 Gefter: tien = 7 Thaler), vertheilt werden follten, als man ends lich 1760 bon Parma aus die Aufgrabung Diefer fo beurfuns Deten Stadt befchloß und ju Maciniffo auf demfelben Plate, mo Die Tafel gefunden worden mar, ju arbeiten anfing. Dier fam nun querft Das Rorum Diefer fleinen Republif ober Municipalftadt, ber boch im Umfreis 28 Ortichaften juges borten, jum Borfchein, mit mannigfaltigen architeftonifchen Trummern. Einige Marmorftatuen, Stein ; und Bronges infdriften, tief eingehauene und halb erhabene Sculpturs arbeiten famen nach und nach jum Borfchein. . Ja es murbe aus leichter holgstructur ein haus - Der Italiener nennt es aber nach feinem Rebe : Gebrauch, ber bas Maul voll nimmt, palazzo - an der Stelle felbft errichtet, Damit ber Bergog von Parma mit feinem Sofftaate bier auf Tage refidiren und bei jedem einzelnen gund fogleich bas Bermaon,

gen Trajans vorgiglich nach Infatiften vor, welche barauf in bempiten Jabre (Berlin, Kealschulbuchdundlung, 63 S. in gr. 4) in Drud erfeinenn ift. Darin ift nicht nur die gange Urtunde mit etitischer Genausgetir wieder abgedruckt, sondern and mit der frucktebarfen Bemertungen und Paralleten auf neue Zeit durchfochten und erläutert worden. Pauffer, Mector der Areusschie in Deredden, famd diefem in seinen micham und doch nicht kritisch zusammengefesens 3 specimiolism unter- dem Aftel: Quaestio antiquaris der preiss et puellis alimentariis (Oresden, Walther 1810, 1811. In 4, mit zwei Ampfertafeln) kaum irgende eines Krues hingunssigen. Wolfe Welchen in für iedem Gein nie en Walterforfit.

mit Tubelaefchren Die Arbeiter verfundigt, in Mugenfchein nebe men tonne. Man hoffte nichts geringeres, als ein zweites herculanum oder Pompeji, wovon gerade damals die Fama mit fundert Bungen und Erompeten verfundete, hier aufgras ben ju tonnen. Alle aber Diefe Erwartung vollig getaufcht murde, erfaltete gar balb ber Gifer. Der gange Fund murbe im Mufeum ju Parma aufgefpeichert, mar aber boch nicht unbedeutend genug, bag nicht auch in ben gewaltigen Rriegeffurmen ber letten 30 Jahre frangofifche Bevollmachs tigte etwas Davon in Requifition ju fegen, Der Dube merth gefunden batten. Richt nur Die tabula alimentaria, fonbern auch eine Statue bes Bacchus und berichiedenes andete manderte nach Paris; um 1815 - wiedergufommen. Erf ale Die Ergbergogin Maria Luife, jur Regentin von Parma ernamt; bier ihre Refideng nahm, murbe Der feite 1765 bollignunterbrochene Ausgrabungsplan auf einmal wieder Um ihr eine angemeffene Suldigung Darjus porgensimmen. bringen, arbeitete nun ber mailandifche Baumeiffer 21 ntos lini Das gulest belobte Bert aus.

" Die gange nicht unverftanbig geordnete aber im Bortrage weitschweifige Schrift gerfallt in 8 Rapitel. Das erfte giebt Davon allgemeine Rotigen. Es wird mabricheinlich gemacht. Daß Diefe Municipalftabt erft swiften bem 4ten Sabr bes Tiberius und bem Rten bes Befpafianus begrundet murbe. Untolini erinnerte fich alfo nicht an Die Berbefferung, welche Muratori im Livius vorfchlug. Als Municipalftadt geborte fie fpater jur galonifchen Eribus. Dann wird Die bier noch in der Ueberlieferung fich erhaltende Sage gepruft, bag burch eine gabine, Die bon ben Bergen Moria und Robinaggo fich berabmalgte, Die Stadt gang verfcuttet worden fei, welches im 4ten Jahrhunderte unter ben gwei erften Rachs folgern Conftantine fich jugetragen baben fonnte. 3m gmeis ten Rapitel wird eine Befchreibung ber gangen Umgegend, fo wie fie fich jest barftellt, verfucht. Das britte und vierte Rapitel giebt zwei fleine Reifebefchreibungen nach Belleja, Die eine von Fierenzuola aus auf der alten Bia Memilia, Die andere bon Piacenja aus, beide in ber lange bon obngefabr

20 Miglien. Dier werben viel intereffante Erfcheinungen aus der Raturgefchichte und Raturlebre beigebracht, fo wie im sten Borfchlage wegen einer in Diefer Begend ans julegenden Runftftrafe gethan werben. Dach allen Diefen borlaufigen Betrachtungen erfahren wir endlich im oten Ras vitel . welche Alterthumer bier gefunden und aufbewahrt murben. Sier merben Die Sachen nur im Allaemeinen ans aeaeben. Gie follen aber im sweiten Theile Diefes Berfs genau erflart und nach ben porbandenen Spuren in Den gers forten Mauerwerfen tofalifirt wenden. Ein Marftplat im langlichten Bierect ift Das einzige Baumert von Bedeutung. meldes bis jest gant aufgebedt morben ift. Die mit bem Alterthume nicht binlanglich wertrauten Beichauer baben Diefen Marftplat fur ben bof eines Pallaftes anfeben wollen. Allein wer weiß nicht, bag die regelmäßige Erbauung und architeftonifche Musichmudung eines Forums in Rom und gangen Italien, gleichfam ben zweiten Theil ber Theaterbaufunft ausmachte, bag Die fo regelmäßig ausgebaueten Sora in ber Ordnung bon offentlichen Gebauden, Bogengangen, Caulenhallen und Gerichtshofen umringt maren und alfo gar feine Privatwohnungen bulbeten ? Go fcheint auch Diefes Rorum bon Belleig blog, bon bffentlichen Gebauden einges fchloffen gewefen ju fenn \*). Es botte 146 Dalmi Romani

gange und 77 Balmi Breite und fonnte bequem 3000 Menichen faffen. Laut einer bier gefundenen Infchrift hatte es ein gemiffer Lucilius mit Eftrich umlegen laffen. Dieg fcheint eigentlich von den Bangen in den bedecten Salles rien verftanden merden ju muffen ; fonnte aber boch auch nur bon dem mit Platten ausgelegten gußboden anzunehmen fenn, ba man ben freien Dlas mit Quadern funftreich belegt gefuns ben bat \*). Um Diefes Bflafter, aus glatt behauenen und genau in einander gefügten Quabern beffebend . lauft ein feinerner Ranal, jur Abführung des Baffers. Offenbar mar ber Blas mit boher febenden Gallerien auf brei Geiten umgeben, wobon fich Die Stufen jum Auftritte noch erhalten baben. Queer durch die Breite Des Plates lief, mas fich aus bedeutenden Ueberreffen mit Sicherheit foliegen lagt; ein breiter Marmorffreifen, auf welchem in großen Buchftas ben aus Bronge, mobon jest nur noch die Ginfchnitte in ben marmornen Platten ju feben find, Die Infchrift ju lefen ift: Lucilius babe Diefen Plat mit Platten belegt (laminis stravit ). Erft hinter bem Gaulengange Diefes Dlates fiefen auf zwei Seiten Strafen und ftanden mehrere offentliche Cale und Gebaube, eine basilica, eine chalcidica und ein Tempel. Dier murben mehrere Rapitale von corinthis fchen und borifchen Caulen, bier die 12 Marmorbilder gei funden, Die man noch in Barma aufbewahrt. Dan will auch mehrere Reiben Gife ju einem 1650 Berfonen faffenben fleinen Umphitheater , in einiger Entfernung entbecht baben. Das 7te Ravitel handelt von ben Baumaterialien, mos

Das 7re Kapitel handelt von den Baumaterialien, wos mit Belief erbaute und ummauert wor. Biel Befinifofeit mit den Monumenten von Pompeji, steine, seiten ergelmußig bearbeitete, aber feste Steine. Die Stadtmauern hatten enten stein Mostetlubergu sintonaco) von Kassmottel und Marmor. Jur innern Confruction viel gebrannte Ziegel. In den hohl; umd Dachziegeln bemerkt man hausg die Merts.

gen von Otricoll bemertt. Barum wird bas forum Bonaparte in

<sup>&</sup>quot;Mijo, was die Miten pavimentum sectile nennten. G. Sitt's Bankunat nach den Grundsätzen der Alten S. XX. p. 227.

male ber Ziegelbennere. Kochnet man nun zu allen biefen bie Setatuen unde Inschriften im Marmor und Bronze, die Wosalfen auf den Fußbeben, die Walereien, die Kapitäter, Säulenschriften und Gernichen im Marmor, die man hier fande; so läßt sich gar nicht werfeln, das die Bewohner diese, lange Zeit, fast bis auf dem Namen verschroundens Stadt, weit über dem blessen Bedürfnis geständen und Zier läcktie mit Backlieben und dies läcktie mit Vandliche werden bestadt die der den bestadt die der den bestadt die der den bestadt die der den die facht mit Vandliche mit Vandliche mit Vandliche werden die der den die der die der die der die der die der der die der die

Gebr gwedinaffig befchaftigt fich bas ste Rapitel mit einem Ercurs auf ben Bergen Maria und Ropingtto, melde nach ihren verfchiebenen Mergels und Thonfchieferfchichten und aufgefchwemmten Steingerollen, geografifch unterfuct Daraus wird bann im gten und letten Rapitel Die Rataffrophe erflart , welche Diefer blubenben Stadt ben Untergang bereitete. Die Gefchiebe jener Berge, an beren Rus und aus beren Gingeweiden Belleja erbauet mar, Durch Baffer nach und nach aufgelofet; wurden ju einer Erbichutts Lavine oder ju einem Bergfall, Der Die Stadt überbedte. Dier mirtten alfo gang entgegengefeste Rrafte von benjenigen, Die Pompeji unter einer Rapillobecte begruben. In einen Bulcan ober an ein Erdbeben, wie andere Diefe Berfchits tung haben erflaren wollen, ift nicht ju benten. Im erften Falle mußte man in der Gegend bulcanifche Spuren und Broducte entdeden, mobon nienende etwas qu feben ift. Denn Die von mehreren Raturforfdern, von Spallangoni, Bolta, Amoretti, und gulest noch von Corteff, Der Darüber einen Brief an den Profeffor Benegiant in Diacenga bruden lief, an bem benachbarten Berge di S. Ginesio, beobach tete Ericheinung, daß auf den bortigen Gerpentinfteinmaffen Die Rander ber meifen Rorper eine fcone grune Karbe fpielen und welche Antolini felbft fur Die Wirfung eines orndirten Bobens erflart, find wohl nichts anders als Musftromungen pon Bafferftoffgas. Eben fo menia fann ber Untergang Diefer Stadt einem Erdbeben jugefchrieben werden, in welchem Ralle ig Die fammtlichen Erummerhaufen und berfchiebenen Rlachen, auf welchen Die Gebaude fanden, nicht in vollig magerechter Lage gefunden werden fonnten. Es bleibt alfo

nichts überig, als was auch durch die Gleichheit ber Nollges schiebe dier den Auinen, mit den Etrichschichten in dem Berge Nodinagio außer Zweifel geset wird, anzunehmen, daß auf dem Gipfel des Berges fich ein See oder Wasserbalter befunden habe, durch dessen Deue um Filteration sich and und nach die Schieben umd Bestandtheile so erweichten und fpalteten, daß die Katasstrophe dieses Bergsfurges (einer libbia, was man lawinia in jener Gegend ausspricht) uns vermeiblich wurde.

Die erften 6 Rupfertafeln, Die den erften Theil Diefes Bertes erlautern, beffeben in Mufs und Grundriffen ber bisher aufgebectten Grundflache ber Stadt, bes Forums, ber Gebaude, worunter Die 5te Zafel als ein genau aufges nommener Situationsplan der gangen Umgegend, ber lauf Des Riofriddo mit eingeschloffen , porgugliche Aufmertfamfeit verdient. Die 3 ubrigen Tafeln find einzelnen Alterthumern gemibmet. Auf ber 7ten und 8ten feben mir mehrere Rapis taler und Gaulenfuße, Die jest im Dufeum bon Parma fich befinden, und alles, mas um das Forum berum gefunden wurde, vieles aus Marmor, noch mehr aus Terrentin gears beitet. Die lette Rupfertafel giebt 10 Statuen, Die in einem offentlichen Gebaude binter dem Korum gufammen ges funden murben, jest im stadio ober Afademiegebaude bon Darma; eine andere fieht auf bem Abfas ber großen Treppe im foniglichen Pallaft der Pilotta. Es find Portratfiguren im romifchen Coffume, alle von febr mittelmäßiger Arbeit. Die Erflarung will Antolini im zweiten Theile nachliefern. Schwerlich merden noch fur Die Bufunft weitere Machgrabuns gen große Refultate geben; es mußte benn ein Landhaus in Der Rabe entbedt merben, mo auch die Bewohner von fleis nen Municipalitabten ibre beffen Runftfachen aufzuffellen Rirgende haben fich bis jest Spuren bon Mens fchen; und Thiergerippen gefunden oder bon Begrabniffs hierin fonnte vielleicht noch mancher nicht gang unbedeutender gund gemacht merben. -

Bottiger.

Ueber eine bor Kurgem in Pompei ausgegrabene Sermaphroditenstatue.

### In einem Schreiben an ben Berausgeber.

Mis Beantworrung auf Die Anfrage nach bem jegigen Bus fand ber Ausgrabungen in Pompei und herculanum mag im Allgemeinen Die Beantwortung fatt finden, bag Die polis tifche Beranderung im Ronigreich Reapel, eben nicht geeignet ift, uneigennubigen Beftrebungen Diefer Urt fur alte Runft und Literatur, neues Leben und Thatigfeit angebeiben gu laffen, ober wenigstens einen etwas liberalen Gebrauch Des Borbandenen ju geftatten. Redoch ift gludlichermeife ber Boden Diefer beiben alten Stabte fo unendlich ergiebig und faft unerichopflich, bag er auch obne große Bearbeitung Die berrlichften gruchte tragt : fo erinnere ich, um nur einen ber letten Runde anguführen, an Die bor menigen Monaten in Pompei ausgegrabene Statue eines jugendlichen, auf einem Relfen figenden Mercurius bon Bronge, Deren Bollendung fomobl mas Die 3dee, als Die Musführung betrifft, uber jeder Befchreibung fteht. Es ift Diefelbe Statue, bon ber einige Ephemeriden oberflachliche und porlaufige Relbung gethan; es wird binreichen ibn nur noch naber fo gu bezeichs nen, Dag er gant nacht, Die innere Bartbeit und Beichbeit Des Gemachfes bat, Die einen eben mannbar merbenben Jungling darafterifirt; nur tragt er Sandalen, an Deren Banbern leichte Rlugel befindlich. Much bat Diefe Statue gewiß unter ben uns erhaltenen brongenen Runftwerfen ber beften Zeit und ber bochften Runft, Copie ober Driginal gleich viel, noch ben Werth, baß fie gang unverfehrt auf uns gefommen und erwartet nur gefchicte Rachbildner, um fic Des allgemeinen Beifalls ju erfreuen.

Indef fei es mir bergonnt, Die Mufmertfamfeit fur ein anderes nicht minder intereffantes Denfmal ber Runft tu acs minnen, welches bemfelben Boden ju verdanten ift, und obwohl es fcon bor einigen Jahren (im Daf Des Jahres 1817) ausgegraben, boch noch wenig bis jest gefannt gu fenn fcheint; indem es auch erft bor Rurgem aus den Sanden Des Restauratoren Angiolo Colari gefommen und in Dem fonialiden Museo degli studi in Reavel auch nicht offente lich aufgeftellt, . fondern in einem verfchloffenen Simmer Dafelbit aufbewahrt wird. Diefe Statue, melde nach ber Mngabe pon Romanelli Viaggio a Pompei, a Pesto e di ritorno ad Ercolano ed a Pozzuoli. Napoli 1817. 8. T. 1. p. 161. in einem Tempel auf dem Forum bon Dompei nebft andern Rragmenten ber Sculptur gefunden wurde, fellt einen hermaphroditen por und ift außer ihrem Runftgehalt vorzüglich auch noch bon Geiten Des vor: geftellten Gegenftandes wichtig. Eine nabere vorlaufige Beachtung Diefes neuen Runds fcheint um fo zwedmäßiger, als eine etwas ausführlichere und nichts befto meniger Durftige Rachricht Davon , unferes Biffens nur in einem Betzeichniffe enthalten ift, Deffen S. nenig und Bebrauch fcmerlich in Deutschland gemein werden durfte: namlich Il regal museo Borbonico, descritto da Giovanbattista Finati. Napoli 1817. we Tom. I. Part. 2. p. 250 in einet Mote Diefes Runftwerts ausführliche Erwahnung gefchieht: " Die Statue, pon ber Die Rebe, fellt einen mannlichen

Die Ctattle, von oct ofe Rebe, feut einen mannlogen Dermaphrobiten vor, deffen Bildung ish verjenigen Classe von hermaphrobiten anschließt, die nach heinrichs Eintheis Iung den Aphrobited oder die mannliche Benus darftellen. Die Etatue ist von parischem Narmot, of Palmen hoch, ihre Stellung so zart und fein gedacht, daß ohne Hubern mittseilen läster aber Beidblichen Beregsenwärtigung sie sich sower nicht Wedannte gemachten hier zu bekommen, gestort, so wie die Sachen noch det meinen Anwesensteil gewährlich fanden, zu den Unmbglichtleten. Im dies Aunstwerf einen einzelnen Theilen nach gleich richt it zu werfehn, muß man von der sehr richtigen Bemerkung zu werfehn, muß man von der sehr richtigen Bemerkung

Ringti's ausgeben, nach welcher ber Musbrud bes berma phroditen bas fchaamhafte Gemahrmerden fei, Underer Die Zweideutigfeit Des Gefchlechts bemerte. Diefe meifterhafte Motive der Ueberrafdung, Das ber ganten Dars ftellung als Aufgabe jum Grunde liegt, bat ber unbefannte Runftler alfo ausgeführt: Die Laft Des fiehenden Rorpers Des hermaphroditen ruht hauptfachlich auf bem leicht eingezoge nen linten Rufe, obwohl fie burch ben ichambaft etwas jurud gezogenen Unterleib, moburch eine porgebogene Lage bes Dherforpers entficht, febr erleichtert wird. Der madchem bafte Ropf mendet fich nach ber Seite bin, an melder ber Runftler fich ben überrafchenden Befchauer gedacht bat, und verrath vorzuglich durch einen Bug um den Mund einen leich ten, ploBlichen Schreden, ber aus Ueberrafchung entfiebt, indem die linte Oberlippe fich etwas mehr als gewohnlich in Die Sobe giebt. Ueber ber griechifchen Rafe erhebt fich eine nicht bobe, furge Stirn, fo mie fie an ben antifen Duften bildern einer anmuthigen Jugend gefunden wird und wie fie überhaupt alte Schriftfteller als Bedingung ber Schonbeit aussprechen. Die Sagre mittelft Des Bobrers ausgearbeitet, liegen glatt an. Gie find gefällig binten in einem Rnoten sufammen gebunden, und laffen fich wie faft ber gange Ropf mit bem Eigenthumlichen Des Apollino in Slorens vergleichen. Much ift endlich die Undeutung febr gierlich gearbeiteter gam nenobren nicht ju überfeben, Die bem Gefcopfe fogleich feine Stelle unter ben mpthologifchen Gefchlechtsarten anmeifen: fie find unbedeutend großer als gewöhnlich, gefpist und legen fich an ben Ropf gefchmeibig an. Der Leib ift bem Runfler porguglich gelungen, indem er ber Beichheit bes weiblichen Rorpers Die Saltung und Rraft Des mannlichen jugefellt, und fo die reigenofte Difchung bon weiblicher Unmuth und mann licher Starte, bervorzubringen gewußt bat, obwohl die Rundung und Suffe bes weiblichen Rorpers überwiegend ausgebrudt ift, fo bag gerade die Befchreibung bes hermas phroditen bei Diodor. Sic. 4, 6. p. 252 auf Diefen paft, wo bon ibm gefagt wird nai Thy Liev εύπρέπειαν καί μαλακότητα του σώματος έχειν γυναικα παρεμφερή

τὸ δ΄ ἀξφενωπον καὶ δραστικόν έχειν ἀνδρός. (Letteres έχειν mahrscheinlich Biederholung vom Rande her). Die Brufte find nur eben fo boch angefcwollen ale nothig mar, Die weibliche Ratur angudenten und als überhaupt ber antife, immer den Mittelmeg swiften Armuth und leberfluß fuchende Runftgefchmad ber jungfraulichen Bilbung geftattete. Buften Dagegen find mehr mannlich ale weiblich ju nennen und follen eben Die Zweideutigfeit Des Gefchlechts fenntlich machen, wie überhaupt von ben Suffen an binab ber mannliche Charafter ber überwiegende ift. Durch Die etwas eingezogene gage Des Unterleibes, modurch ber Ropf mit der Bruft eine mehr bormarts gebogene Stellung erhalten, wird ber Ruden gefrummt, beffen gefchmeibige form in ber Schonften gefchwungenen Linie berablauft. Der Schonbeit Des Rorvers entfprechen in demfelben Grade Die Ertremitaten, Die aber theilmeife restaurirt find, wobon weiter unten. Der rechte Urm ift etwas erhoben, wie man bei Ueber: rafdung ober Schreden gufammenfahrend , ju thun pflegt, und Diefe Art Der Ueberrafchung und Scheu, gefebn gu werden, ruft die linte Sand ju Sulfe, um ju bededen, mas mit der weiblichen Bildung des Rorpers fo febr im Biders Dies ift ber Moment ber Sandlung, ber bie fpruch ftebt. Motive fur Die Anordnung und Stellung Der einzelnen Theile angiebt. Wenn die Motive ber Stellung ber mediceifchen Benus aus bem naturlichen Gefühl jungfraulicher Schaam entfteht, und als folches bei einem fculdlofen Dadochen fich nur in Dem Beffreben außert, fich bem neugierigen Blicke gu verbergen, fo gefellt fich bier jur Schaam noch ber Schrect, por ben Mugen eines Undern, Die zwitterhafte Disbildung bes Gefchlechts, Diefen Fehlgriff ber Ratur ju enthullen, woraus Die icheue Bewegung eines Erichrocenen mit bem angftlichen Streben fich ju belfen , Sauptmotive wird, Die Der Runftler, wie es uns fcheint, burch Die angftliche, bes wegte, etwas gebogene Stellung bes hermaphrobiten auss gudruden gefucht bat, mabrend bagegen Die mediceifche Benus Das rubige Gefühl ihrer Unfchald nur durch die naturlichen Meußerungen Der Schaamhaftigfeit ju erfennen giebt. Durch

die meisterhafte Lofung diefer gewiß nicht leichten Aufgabe, hat der uns unbekannte Künstler seine erstidder Kraft und Sunsfgeichnach genuglam beartundet, und ein Wert wird seine Wirtung nicht verfehlt haben. Denft man sich die Etatue vielleicht in einem mit Busdwert durchzogenen Gan en oder hain an einer Quelle aufgestlett, die zugleich an die gange Entstehung eine Sehrendproditen mittelst der Rymphe Salmacis erinnert, so kann man sich fast keine sinnvollere Erindung eines Kunstureth denfen.

Dem Raturgefese ber alles gerftorenben Reit, bem mehr ober weniger alle antifen Runftwerfe unterworfen find , fonnte auch Diefes nicht gang entgebn, obwohl es, wie Die meifen in Pompeii begrabenen und aufgegrabenen, durch die fchnelle und jabe Berfchuttung, burch Das leichte, fanfte Material bon Ufche und Baffer, gludlicherweife ber grobern Berfib rung entrogen murbe, melde auf andersmo befindlich gemes fene Runftwerfe burch Bosheit ober Unwiffenheit Der Den fchen und allmablige Erbohung bes alles verfchuttenden Bodens, fo nachtheilig gewirft bat. Ueberhaupt murben wir ber bulfanifchen Berfchuttung burch leichte Miche und Sand ben größten Schut und Die Bermahrung alter Runfts werfe mahricheinlich ju banfen haben, maren nicht Diefe Res polutionen qualeich von Erberichutterungen fo beftig begleitet worden, Die nichts auf feinem Plate unverrudt gelaffen. Diefe Erfahrungen bat auch unfer hermaphrodit gemacht welcher, obwohl er zwei verfchiedene Reftaurationen erlitten, Doch weniger als gewöhnlich ber Sall, gelitten. Dan fand Die Statue giemlich unverfehrt, außer daß Die linte Sand, Die Rerfe Des linten Ruges und ein Stud bes Eronfs, an welchen fich Die Statue lebnt, fehlten : welchem Mangel man burch Die jegige , nicht mislungene Reftauration Diefer Theile vom Bildhauer Angiolo Golari ju Gulfe gefommen ift. Aber fcon faft 2000 Jahre fruber hatte Diefe Statue eine Reftauration erlitten, mahricheinlich, wenn unfere Bermus thung nicht ju fubn , nach ber Erberschutterung , Die Bompei menige Jahre (ben 5. Rebr. Des Jahres 63 nach Ehr. G.) bor ber Sauptverfduttung bon 70 erfuhr, beren Rolgen

am beutlichften auf bem Sauptforum fichtbar. Bas bamals berract und gerftort murbe, fuchten Die forglofen Pompeianer mieder aufzubauen und berguftellen , wobon die angefangenen, burch ben ganglichen Untergang ber Stadt unvollendet geblies benen Arbeiten jest noch bemerft merben. Co mag auch burd Diefe Beranlaffung unfere Statue gelitten und vielleicht felbft nicht bis jur Bollendung reftaurirt worden fenn. Die alte Reftauration ift fichtbar an bem Ropfe, welcher ibr Damals von neuem aufgefest worden, ja uns ichien ber Ropf fetbit bon anderm Marmor ju fenn, obwohl wir Diefes eben fo menig verburgen, ba bas Gebachtniß bierin uns etwas berläßt, und wir Diefes in Rom fchreiben. Bir find unferer Cache ju wenig ficher als bag wir aus bem Gedachtniß ents fcheiden mochten, ob der angefette rechte Urm Reftauration alter ober neuer Beit, von bem Reifel genannten neapolitas nifchen Bildhauers ift. Ift ber Ropf und ber ubrige Rorper bon bemfelben Marmor, fo febt ber Meinung nichts entges gen, ibn fur ben urfprunglichen ju halten, ber bei ber Erderichutterung berabgefturst und bann wieber aufgefest morben fei.

Diefes Bert, fei es Original ober Copie, fur griechifche Erfindung und Arbeit ju halten, icheinen wir bollfommen berechtigt zu fenn. Schwieriger und fruchtlofer bagegen Durfte Die Untersuchung fenn, ob ber burch vierfache Biebers bolung berühmte liegende hermaphrobit ober ber in Rebe ftebende in Pompei ausgegrabene, welcher jenem weber an Erfindung noch an Musfubrung nachftebt , Rachahmnng ber berühmten Bermaphroditenftatue Des Polnfles fei. bon Bisconti angenommene Deinung ftellt als unerweiß: lich icon br. Meyer auf ju Binfelmann's Gefc. b. R. T. 4. p. 270., und wir fugen bier nur noch einen 3meifel bingu, nach welchem fcwerlich bem liegenden Bermapbrobit Das Berf Des Polyfles' als Borbild gedient haben fann. Wie überhaupt liegende Statuen felten und nach bes altern Philoftratos verftandiger Bemerfung, Dem Effect plaftifcher Borftellung meniger gunftig als fiebende find, fo mochte gus mal Die Bildung einer borisontal liegenden Statue (wie Die Des

Sept.

liegenden Bermaphroditen) in Bronge meniger bortbeil haft als in Marmor, und baber bon einem einfichtsvollen Runftler mobl verfcmabt worden fenn. Done den auf Ger fesen der Optif beruhenden Grund jest auseinander fegen ju wollen, berufen wir uns nur jur Beftatigung Diefes im Altere thum angenommenen Runftgrundgefetes auf Die Beobachtung, burchaus noch feine brongene fo borigontal liegende Statue entbecft ju baben, als ber hermapbrobit ift. Much murbe ein Runftler ohne befondere individuelle Beranlaffung fcmers lich jur Musfuhrung Diefer mehr fcmerfalligen als leichten Gruppirung dem bequemen Marmor bas toftbare Ery bors gezogen baben, indem er benfelben 3med mit meniger Aufs mand und großerer Birfung in Marmor erreichen fonnte. Und baf die Ctatue des Polnfles von Bronge mar, lebet ber Rufammenhang bes Tertes bei Blinius, 34, 8, 20. und es icheint überhaupt Diefer Runffler meiftens in Bronge gears beitet ju haben, wie aus einer Stelle beim Nonius Marcellus erhellt, mo brongener Rufen Diefes Runftlers gebacht Paufanias 6, 4, 3. T. 2. p. 139. nennt gmat Denfelben Runftler wie es fcheint nhaorns und erwahnt einen Panfratiaften von ihm: aber den Lefern des Paufanias wird befannt fenn, daß Diefer Musbrud auch bon Runftlern in Er gebrauchlich ift.

Rach diefer Induction wird jedoch feineswegs die Be hauptung gewagt, Der pompeische hermaphrobit fei vielmehr

<sup>\*)</sup> Unter bem Botte Ducere im vierten Buche p. 283. (Parilii 1556) mir auf Barre's Irode seawrde verbotben angefährt: Nicht sum Muine Polyciks (fonft Policia) vertrea ques serifice duxi, wo ftatt bes unerflärlichen duxit man fricht duxit mit ber eigenthömilichen vom Erzguß üblichen Bedentung ändern fann; ferner um in oder andern elleten bed Koniens unter bem Botte Aerikcium, wo berfeibe Bets, aber noch verborbener, angeführt wirth, nethwendig aerificio verbeffert werben, da an dem letten Orte die Stuffe Barre's als Beruss de Neuers der einfallen angeführt wirth.

Sopie des brongenen Driginals, obwohl biefer Annahme das aberlieferte Wert durchaus nicht widerspricht. Die Erangen fletzlicher gewerkliftigkeit wohl exachtend, dewahren wir ums billig, Wohlichtein zu Wahrscheinlichteiten zu erheben, die man früher oder später in ihr Richts gunde finnen fehr. All ausgemacht balten wir nur das sest, dass, müßte eine von den beiden Dermaphroditenstatuen Nachaumung der Postfelichen seyn, man nicht anstehen wurde, die Pompeischen dafür zu erfennen.

Roch mag bier eine Bemerfung fatt finden, Die oben nur fluchtig angezeigten an ber Statue bes hermaphroditen befindlichen Raunenohren betreffend, einen fur Die archaolos gifde Mothologie nicht unwichtigen Gegenftand. Rur Fris politat felbft fonute Die Entfiehung ber Bildung von Bermas phroditen und ihren baufigen Gebrauch im Alterthum leichts fertigen, muthwilligen Ibeen ju fcbreiben: wer mit bem Alterthum etwas bertraut in Der Theologie Der Alten Das Dunfele Uhnden eines Deismus fymbolifirt erfennt, wird auch in der Zwittergeftalt Des hermaphroditen eine tiefere Bedeutung fuchen; und indem die gangbare Geffaltung bon antifen Bermaphroditen nicht einmal ale reine Rachabmung wirflicher Raturgefcopfe angefeben werden fann, fondern mabricheinlich nur nach wirflichen Eremplaren in Der Ratur eine idealifirte beffimmte Bildung angenommen bat, fo find wir um fo mehr befugt, den Grund außerhalb der bloffen Rachabmung ber Ratur gu fuchen. Much murbe Die baufige Runftbildung bon hermaphroditen fur das allgemeine Bers fandniß eine viel genquere Befanntichaft mit wirflichen Beis fpielen verlangen, Die Doch fo felten in Der Ratur gewohnlich nur gur Renntniß Gingelner gelangen.

Ermágt man dagegen die vorstüglich dem Orient eigene Bermischung zweier Gegensche, Geschlechter, Körper zu einem spmbolischen Sangen vereinte, überhaupt die im Altershum übliche Sezeichnungsart mehrerer verschiedener Kräste und Erscheinungen durch ein bildliches Zeichen: so wird man auch gezwungen som das fragliche Doppelwesen auf ähnliche Arte,

ju erflaren \*), und man braucht fich nur an Ariftophanes launige Ergablung in Plato's Composion ju erinnern, Die fich gewiß auf Die Tradition eines tiefern, ernftern Mnthos grundete, um auf eine uralte traditionelle Spur ber Erfins Dung Des antifen hermaphrobiten ju gelangen. Die in Rede ftebende Statue giebt fogar burch Die Bilbung von Raunens obren uns Die Claffe Der jufammengefesten Doppelmefen an; welchen ber hermaphrobit jujugefellen, und welchen ficher nicht ohne Bedeutung Dionnfos mit feiner garten in ben weibs lichen Charafter übergebenben Sorpergeffaltung porangebt. Und wirflich fann man ben hemaphrobiten feine paffenbere Stelle anmeifen, als bem Juge bes Dionnfos gwifchen ben smeideutigen Gefdlechtern von Raunen, Gatpren, Centauren ju folgen. Gine furge, aber febr wichtige Rachricht bei Suidas erlaubt fogar auf eine Identitat ber hermaphroditen und bes Bacchos ju ichließen, mas jest aber nur mit bes Grammatifer Borten angedeutet merben fann : T. I. D. 184. ed. Kust, beift es: 'ΑΝΔΡΟΓΤΝΟΣ και ο Διόνυσος. ως καί τα άνδρος ποιών, και τα γυναικών πάσχων, η ανανδρος και Έρμαφρόδιτος. Auf diese bacchische Bermandichaft Des hermaphroditen deuten felbft einige andere und erhaltene Runftwerfe bin, auf beren Aufgablung mir uns bier beidranten muffen, ba fur grundlichere Unterfuchung Beit und Duffe fehlt. Um nicht Die fomobl fcon erfundene als ausgeführte , in ber Dresbener Gallerie befindliche Gruppe Des Rauns und hermaphroditen (fiehe Marbres de Dresde pl. 80.) bierber gieben ju mollen, Die ihr Dafenn mobl nur einer fcblupfrigen Ibee verbanft, und auf fich bie Borte Minius H. N. 7, 3 olim Androgynos vocatos et in prodigiis habitos, nunc vero in deliciis ammenden lagt, erinnern mir juvorderft an eine in bem Museo degli studi in Reapel aufgeffellte jugendliche, ftebende Bacchos: fatue griechifder portrefflicher Arbeit, Die felbft burch bas Ges mand bindurch , mit welchem fie faft gang befleibet ift , beibe

<sup>\*)</sup> Collectancen ju weiterer Ausführung Diefer 3bee giebt Maffei Gemm, antiq. T. 3. p. 20. Selden de Diis Syris 2, 2. p. 138-

quíammen befindiche Geschiecher durchssischen läft: vergl.

11 Museo Bordonico descritto da Fanati T. I. P. 2.

p. 250. Die Statue, welche 6 Palmen hoch ist, setze aufer som der linken einen Thyris haltend, was aber neue, schlecke Kesauration ist, wie auch sast der neue, schlecke Kesauration ist, wie auch sast der ganzen Beine. Irren wir nicht, so siehe man serner auch Astribute eines Aumen und der statue eines siehenden hermapsvorien in der Wissani, welcher gedacht wird von Winstelmann G. d. R.

4. p. 69. 6, s. p. 136. und in der neuen von Carlo Kea

beforgten, mit einem gelestern Anhange vermehrten Ausgage von Indicazione antiquaria per la villa suburdana dell'eccellente casa Aldani Roma 1805. S. p. 45.

Nr. 418.

Rom im Marg 1819.

Driver to the

F. Ofann.

TIT.

# Ueber die hermaphroditen . Fabel und Bildung.

(Mls Bugabe \*).

Es seider bei dem jehigen Standpunfte mpthologischer For som geniem America mehr baber bei dem Engeris und Misserfand so reiche Hermapfrodickinfabel in ihren Wanderman gen vom Ganges bis zur Tiber, ja vielleicht gar bis nach Standbinavien (f. Ol. Worm Fasti Danici p. 65 f.), eine der merfmurdigsten Hieroglophen des uralten Bolftergans bens ist und auf ein erzugendes und empfangendes, ein actives und passives Prinzipium, in die Nachfelgestalt eines Ambrogyn's, Manmweibs gestelber, hindeutet. Der indische Mingam in einer vollenderen Gestaft (der männliche Phallus, Mierich, mit dem weiblichen Oreiect, Joni verdunden), gest

<sup>&</sup>quot;) Es sam bies als Bugabe nicht nur zu der erwänsichten Mittheliung meines bochgeschäten Arenndes, des Sein. Prof. De an in Bettin, sondern auch zu der trefflichen Abbandung des Jyn. Prof. Je in nich Hermsphroditorum, artis antiquae operibus illustrium originden et causes. Jamburg 1815. angeschem werden. Deise gebört zugen gestütztigen archdologischen Monogendien in unserer Lieeatur und geigt die gewöhnlichen Collectancen, wie etwa die zum zen Bamb der Fitture d'Ervolano oder zum Cablines du Luc d'Orleans T. I. p. 101, sind, in ihrer gangen Jächbeit und Sammlerbilde, Ge semtsche der dem gehorten Border noch nich alle, zum Schie erfest einer mehrant geworden. Hermsproditen Denfmaler damals schon bestamt sen. Uterigens biedt, wos der mit erdnischer Armanis und Unsellung der den geworden. Hermsproditen Denfmaler damals schon bestamt sen.

burch gang Oberafien, Megypten und Griechenland. Gin großer Theil ber eben fo finnreich combinirten, ale gelehrt unterfianten Rorfdungen, welche Ereuger in feiner gang umgegrbeiteten Musgabe ber Sombolif, movon wir nun Die erften zwei Theile befiten, findet in Diefem Gefchlechtsdualiss mus feine Begrundung. 3ch erinnere bier nur an Die agnps tifche Pthas , Reith, aus welcher in Berbindung mit ber uralten phonizifchen Beisheit Die orphifche Lebre Der manns weiblichen Gottheit (αρρενόθηλυς) abftammte und felbft ber platonifche Mothos bon ben fich fuchenden zwei Salften feinen Urfprung nabm, an Die von Ereuger querft gang aufgeflarte magifch perfifche Doppelfage bon Ditra, bem meiblichen himmelsfeuer (Proferpina, Benus) und Dithras, dem mannlichen Simmelsfeuer oder der Sonne in Einer Dotens (f. Ereuger's Symbolit Th. I. S. 728 ff. 2te Musg.), an den Abonis κούρη και κόρος, b. b. mit der Prapondes rang bes mannlichen Bringips (Ereuger's Sombolif Th. II. G. 106. 2te Musg.), an Die bartige apprifche Benus, ober ben AOpoobiros (wovon nach heinrich's trefflicher Abbandlung nun auch Ereuger noch viel Bemerfensmer: thes erinnert Th. II. C. 34. 2te Musg.). Dief alles ift nur Kortoffangung, Entwickelung, auch wohl Musartung iener in ber Romphag Relumbe gebornen und porgebile Seten mannweiblichen Doppelgeftalt. Eine befondere Trennung und Musartung Diefes Gefchlechts : Mofferiums finder fich in der fo oft misberftandenen phrygifchen Briefters fage bon bem fich felbft entmannenden iconen Sungling Attis und allen feinen Rachfolgern , ben freiwilligen Prieffercaftras ten, ben Gallen. Denn, mas felbft Erenger in feinen letten gelehrten Andeutungen barüber nicht gang beutlich ausgefpro: chen bat, es ift febr mahricheinlich, bag Diefer Attis : Coms babus mit allen feinen Rachfolgern in fich felbft bie urfprungs liche Bermifchung beiber Gefchlechter, Die hermaphrobitifche Smitternatur habe barftellen wollen. Das geht nun burch manche Spuren felbft in ben frubeften bellenischen und italis fchen Religionsbegriffen fort. Doer ift, um bier nur Eines gu ermabnen, Die alte Rigur Des gottlichen Mannweibes,

mo ein bartiger mannlicher und ein unbartiger weiblicher Ropf aneinander gefügt erfcheinen und moraus der fpatere Romer feinen Sanus bervorbilbete, etwas anderes als ein artiftifcher Mothbebelf, ben Deus Ianus Die Conne und Die Dea Jana, Diana, den Mond (Die ja in unferer Deuts ichen Gefchlechtsform bas Stammmerfmal ber inbifd meibs lichen Conne und Des phrogifden mannlichen Lunus, Deute lich genug an fich tragen) als himmlisches Mannweib hermas phrobitifch ju vereinigen? Raturlich fonnte in ben Sacris Phallicis, morauf mehr ober meniger boch alle bacchifchen Orgien begrundet maren, nur in ben bagu gehorigen Bacchuss Einweihungen auch Diefe Spuren eines mannweiblichen Urmes fens nicht gang feblen, fo febr fie auch burch Liber : Sachus und Libera : Broferpina in ben twei Sauptfiguren getrennt fcbienen. Da murben wenigstens die Dienenden Genien ber maphroditifch, wie die vermifchten Gefchlechtstheile Diefer geffügelten Diener und Brautführer auf bundert noch porbans Denen Bafengemalben gur Genuge bezeugen. Bei perfchieber nen Beranlaffungen habe ich Darauf felbft aufmertfam ges macht. S. Vasengemälde Ih. III. S. 17. und in den Ideen zur Archaeologie der Malerei S. 226, perel. Millin Peintures des Vases antiques T. I. p. 77. und nun auch Ereuger Combolit Th. II. G. 108. 36 bemerte bier nur noch, daß fich unter ben brongenen Antis caglien, Die Bort und andere Rlorentiner als garen und Sausgogen uns borführen, fich baufig folche Dermaphrobis tengeftalten befinden. Dan febe nur g. B. eine auf Der Rupfers tafel ju Bori's Inscriptionibus Etruscis P. II. p. 130. Mus Canlus Recueil laffen fich viele Belege fammeln.

Etwas gan anderes ift die physiologische Krage über die Wirstschaftet androgynischer Zwitter und Wisgeburten. Wer mag sie taugnen? Beispiele, wie sie school Diodor T. II. P. 6.19 ed. Wessel. beglaubigte, wie sie hat felten einer so oft ausgeschriechenn UShandlung in dem Allesten Commentarien der Sottinger Societät von 1751 prüsend burchgest, ober neuerlich der D. Gullepper Martie in seiner genomen 2001 1800 1800 1800 2002 gedruckten Schrift Memoria sopra alcuni

Das sind baßliche Wonstrosstein. Ins Wasser mit diesen! rief die römische Staatsskiligion. Darum timmert sich das ein platische Altertum nicht. Griechsiche Dicher und Künstler bilderen zu gang andern Zwecken diesen chrowits digen Katurmsthis aus. Diese Verschmeizungen der Kynnyle Salmacis mit dem holdessen Knaden, diese Erzeugnisse der wollchigsten Künstlerfantasse suche freislich durch das üppisste Aufgebot der weichslichsten Sormen beider Gescheckter, wo es nach Martials Desimition heißt: pars est una patris, eetera matris habet (XIV. op. 74), gang andere Iwose zu erreichen, deren Endpunkt sich in den zwei Symplegmen der Dressden Antistengalerie deutlich genug betwor hete, de hier wisseln zu kattengalerie deutlich genug betwor hete, de hier wisseln zu kattengalerie deutlich genug betwor hete, de hier wisseln zu kattengalerie deutlich genug betwor hete, den deine der freisten fünstlerischen Werschmelzungen jene in den umußerzeigbaren Erroren Lucians unentschieden geblieden

Das Merfwirdige in dem hermaphrobiten, bessen Beft Beften bei der bein gerobsnichen Ehra. D. has e berdanten, bleibt die bom gerobsnichen Character der hermaphrobitenstatuen so gang berschiedene aufrechte Stellung. Man braucht nicht erst die Epigrammen des Errat gelese zu haben, um zu wissen warum die auf dem Bauche liegende Stellung der hermaphrobitenstatuen dem Jwecke, wog zie der griechische Künstler gerade so und nicht anders bildete, am meisten zur sagte. Bis eon rif hat es in siener Erstäung zu dem zu bestellert gestudenen und ins Muses Napoleon gekrachten liegenden hermaphrobiten, welcher in dem großen Wert des Misses Franzoois bon Wolkiato is perconstille und Laurent Rupfer gestochen wurde Cherie Quatrième, Partie IV

du Tome IV.), febr mabricheinlich gemacht, bag eine be rubmte Bronge Des Brongegiegers Diocles, Des Baters Des Timarchides, Deffen Hermaphroditum nobilem Plining ausdrudlich anführt (XXXIV. §. 19. n. 20.) das mabre Mufferbild aller vier noch borbandenen, liegenden hermas phroditen (zwei Borgbefifche, ber Florentinifche und ber bon Belletri) gemefen fei. Bu ben liegenden Bermaphroditen gehort auch ohne 3meifel Die befannte Borftellung auf mehr reren geschnittenen Steinen und Grablampen in Terra Cotta, mo eine weibliche Rigur in ben garteffen Umriffen auf eine Bomenbaut im uppig gebogenen Rucken pormarts binges goffen und bon brei fchlafenden Amorinen umgeben, borges 6. Bartoli Lucernae sepulcrales ftellt mirb. T. I. tav. 8. Man bat Diefe Borftellung fur Die Racht balten wollen und Die fcblummernden Genien fur Eraume. C. Birt's Bilberbuch Safel XXVII, 5. mit ber Erflarung Th. II. G. 199. Much Ereuger bat fie in feinem Atlas noch als Racht aufgeführt Zafel VII. 1. Doch entftanden dem umfichtigen Forfcher bei ber Erflarung feibf 3meifel und er fügt bedachtig bingu, man fann bei Diefer Rigur auch mobl an einen hermaphroditen benfen, bon welchem fich Die Eroten wie verschuchtert weggewendet batten (?) und nun fcbliefen. Bergleicht man aber Die befannte Borftellung des auf der Lowenhaut wolluftig ausruhenden hermaphroditen auf der befannten Rlorentinifchen Gemme (Mus. Florent. I, 82. 5.) ober in ber Galeria Reale di Firenza in den Gemmenblattern n. 20, 2. oder in ber Sammlung des Konigs von Franfreich bei Mariette L 26., auch in Maffei, Lippert u. f. m .; fo findet man auch bier die brei Amorinen, nur bier nicht fchlummernd mit Dem Schlummernden, fondern bem Bachenden mit Mufit und Bufacheln fublender guft dienftbar. Ber Die fogenannte παιδικά der griechischen Unthologie tennt, wird felbft über bier überall wiederfebrende Babl Drei, in Diefen Den Bermas phroditen dienenden Genien, nicht weiter in Berlegenheit Und bann eine fchlafende Racht mochte mobil ber Liefes ausdenfende, Rraftiges gestaltende Dichel Ungelo in feinen berühmten 4 Zagesteiten an den Eräbern der Medicer, Giuliano und Lorenzo, in der Capella de' depositi in Mammer bilden und Strezzi finnte dodet auseufen perche dorme, ha vita; allein im antifen Sinne ist eine selbst schaften der die fichsten bed die der die fich fichsten die finight der Staten, die etzende Assistate, die etzende finighte den, die Semas lin des Schläsgestes. Und dassiste, um es hier im Borbeigshen ju erinnen; der Fall mit einer Montkofte spenn denden, leicht hintrippelnden Nymphe son, die Mariette I, do und als Nacht vorstützt, voem sich nur überhaupt gegen diesen Schlässes mich gegen die fieden.

Satte man nun ben hermanbroditen einmal ichlafend wer boch in aufgelofter Berfloffenheit hingegoffen gu bilben angefangen und befaß man ein großes Dufterbild in Diefer Rorm: fo mar ber folgende Schritt leicht gethan. bilbete eine gange Gruppe, worin ber fchlafenbe hermaphro; Dit in ein berliebtes Abentheuer bermandelt und bon Panisfen und Satpristen gewedt und genedt murbe. Ein fehr hanfig und auf alten Denfmalern begegnender Schers in den Auss gelaffenheiten bes bacchifchen Thiafos ift bie Siene, mo eine Satprist mit der ihm eigenen Reugierde und gufternheit, ein in Mudigfeit entichfummerte fcone Danade ober Rymphe befchleicht und bas neibifche Gewand, womit Die Schlums mernde fich berhallt batte, meggieht. Jeben fallt bier gewiß fogleich eine gange Reihe bon Borftellungen ber Urt in Den herculanifd : pompejanifchen Gemalben ein , in den Pitture im 7. Band , Tav. 32 — 35. oder in Bindelmanns Berten II, 45. bergl. T. I. tav. 15. Die Dichter metteiferten mit ben Runftlern in Darftellung folder Ueberrafdung. G. au den Pitture d'Ercolano T. VII. p. 145 f. Die Sache wurde bann auf Die folummernde Ariadne felbft übergetras gen', wo Bacchus eben eintritt und die Schlafende, welche feine himmelsbraut merben foll, bor jedem Muthwillen feines Gefolges ichust. Dan febe ben beruhmten florentinifchen Cemes im Mus. Florent. tab. 92% . Eippert Datty flothet I, 383. 84. vergl. Montfaucon Antiquite ex-pliquee T. I. P. II. pl. CL. aufs neue abgebildet in meinem

archaologifchen Dufeum Zaf. 4. mobei ich im Com mentar C. 50 Die Bermuthung außerte, es babe fich im Alterthume mabricheinlich bom Maler Ariftides ein Mufter bild ber Urt irgendmo befunden. Auf jedem Sall mar nun Die Unwendung auf Die Ueberrafchung eines fchlummernden hermaphroditen aus bem Gefolge bes Bacchus, in welchem wir ibn im Alterthum ofter erblicken, burch einen indiscreten und jubringlichen Sator febr leicht gemacht, und es find wirflich noch Reliefs und geschnittene Steine borbanden, worauf der gange Borfall lacherlich genug abgebildet ift. Denn man bente fich Die Ueberrafchung Des Ueberrafchenden, wenn er fatt ber willfabrigen Rompbe einen gang anders ber gabten hermaphrodit enthallt. Gines der gelehrteften und ausgeführteffen Bacchanale ift bas, melches ben Umfang einer großen Marmorfchale in der Billa Albani giert, wo Bercules Theilnehmer an ber bachantifchen Ausgelaffenbeit (συνθιασώτης) ift in Boega's Bassi Rilievi T. IL tav. LXXII. Da beluftigen fich unter andern auch brei Satyristen mit der Enthullung eines wie todt daliegenden (beide Urme über ben Ropf legenden) und tief fchlafenden hermaphrobiten. Boega bat miber Gewohnheit Diefem Marmor im Gingelnen weniger Aufmertfamteit gefchentt und er fagt bon Diefer febr berftanbig geordneten ausbruds bollen Gruppe meiter nichts, als non abbisogna spiegazione. hier wurde uns Belder gewiß noch manden Rufas gegeben baben ; menn nur erft feine feit 10 Sabren unbollendet gebliebene Musgabe mit ber beutschen Beobach tung in unfern Sanden mare! Derfelbe Gegenftand , bod anders behandelt, ericheint uns auf einem febr zierlichen In taglio eines Onne mit swei Lagen (Riccolo), ben Guats tani in feinen Monumenti antichi inediti per l'anno 1785. Settembre tav. I., querft befannt machte und uns als einen hermaphrodits Bacchus vorführt. Benn fonnte im feinem Sinne Des Alterthums Dem Bacchus felbft folche Schmad widerfahren, ibm, bem in jedem bacchifchen Getummel mit berrichenden Bott, berale Triumphator ober fich auf ein Domphe ftubend in Bonne verbreitender Rube gufchaue

nie felbft genießend , und eben baburch fich über feinen gangen Thiafor gottlich maltend hervorhebt. Die befannten Stellen bei Doid (Virginea puerum forma Metam. III, 607.) und andern Dichtern, mo feine Rnabeniconbeit mit Jungfraulichfeit bermifcht uns vorgestellt wird, mag mobil Den weichlichen Bartling, aber nicht ben wirflichen Undrogne, Diefe Ausgeburt einer uppig berirrten Kantafie, andeuten. Doch Guattani verbeffert fich felbft und bemerft in der Ers flarung p. LXX. er habe nichts bagegen, wenn man in Diefer Rigur auch nur einen einfachen hermaphroditen finden wolle. Db der in Caffie's Catalogue n. 2510 anges führte Cameo wirflich alt ift, wer mag es bestimmen, obne wenigftens Die Dafte gefeben ju baben. Rach Rafpe's Bes fchreibung ift er in Der Anordnung ber ben Schlafer ums gebenden Siguren allerdings verfchieben. Man fann mit Recht annehmen, bag in ben meiften großern Bacchanalen benn wie viele auf Garfophagen und andern Reliefs ges bildete Borftellungen befigen mir gang? - Diefe scherzo Des beschlichenen und enthullten Dermaphrobit ju ben bers fommlichen Runftler : Epifoden geborte und gar nicht fehlen Durfte. Sa es ift mir mabricbeinlich, baf felbft Die allbes fannte Statue bormarts liegender hermaphroditen, eigentlich auf einen großern Statuenperein, wie fie Scopas und Die erften großen Deifter fcon vereinigt bilbeten, (G. Andeutungen G. 157.) bezogen babe, in welchem ber bacdifche Dermaphrodit von einem laufdenden Balbaott bes fchlichen murbe. Spater bilbete man mehr ben liegenben Bermaphrobit in ber weichlichften und einladenoffen Stellung gang allein. Denn der Borgbefifche mit feinen Brudern in Rlorens und Baris (?) find allerdings in fich gefchloffene, einer Seitenfigur nicht mehr bedurftige Bildwerte.

Man wird faum itren, wenn man annimmt, baß bei jeder von einem tachtigen Meistre einmal im Aunsgebied ausgesprochnen Joe der stets neues hinguschassen, da alte ichon gegebene weiter fortbilbende, in Stellung und Situation die Borganger gleichfam überbietende, griechische Bildungstried nun auch alle mit Schohpeit vereindare Aban

3d mache in Rudficht auf hermapbroditengruppen bier nur noch auf drei vorhandene Runftdentmaler aufmertfam, Die fur Diefe Behauptung ein unbeftrittenes Zeugniß ablegen. Der ichlafende Bermaphrobit ift ermacht, aufgefprungen, will flieben, bas Gemand ift abgeftreift, entfallen. erhaicht ibn ber Satnr und will ibn auf feinen Gis an fic Der hermaphrodit fioft ibn jurud, wehrt fic. Dief beift in ber alten apmnaftifchen Sprache Sanber tampf (άκροχειρίζεσθαι mit der abgeleiteten άκροχειρίη S. Foefius Oecon. Hipp. v. p. bei Sippofrates. 16. und Rubnfen ju Limaus Glossar, p. 19, 21.) Das ftellt und ein fcones in Cipita gefundenes Gemalbe in Deh Pitture d'Ercolano T. I. tav. 16. por. Die Bermaphros Diten:Matur liegt in Dem gang entfleideten Rorper Deutlich por Mugen. Der auch umgefehrt, ber hermaphrobit fist; ein Panistus, ben er mit aller Rraft abmebrt, greift ibn an, umfaßt ibn bei ber Schulter. Go fellt fich und Die Siene auf einer Gruppe in Bronge bar, mo gwar Die Rigur Des Panistus faft gang abgebrochen mar und ergangt merben mußte, aber nach ben erhaltenen leberreften ber Sand und auf ben am Gemand noch bangen gebliebenen Biegenfuß gang im Ginn bes alten Runftwerfs reftaurirt murbe, mobei bem Erganger Die berühmte Aldobrandinische Gruppe bor Augen fcmebte. Man febe die Abbildung in bem neuen Berfe: Reale Galeria di Firenze, in Der Antifenreibe n. 61.

(Distribuzione 25. 26). Bergleicht man bamit Die Gruppe einer von einem Satprist versuchten Rajade im Museo Pio-Clementino T. II. tav. 50, und die nun als Benus restaurirte Romphe im Museo Florentino tav. 33., Die aber nach Bisconti's Bemerfungen D. 88. b. ju einer abnlichen Gruppe gebort: fo erhellet baraus, baß Diefe Luftfampfe, wie fie Tiberius in Caprea in lebendige Tas bleaur ftellen ließ, überhaupt febr baufig gebildet morden find. Run aber wird bie burch Luft geftachelte fraftige Ratur Des Satpre ben hermaphrobit, tros alles Biberftres bens, ju feinem Billen nothigen. Der hermaphrobit ift jur Erbe gefunten. Es entfieht alfo ein neuer Rampf, bas, was beim Ringen in Der Symnaftif ein Lagerfampf ges nannt murde (ανακλινοπάλη, - Mart. XIV, 201. bald als κλινοπάλη auch auf wolluftige Stellen und Spintriens Attituden angewandt. G. ju Guetons Domitian c. 22 und Die icharffinnigen Bemerfungen Des Caumaife ju Solin. p. 206.) Die Dresdner Gallerie befitt zwei Compagnons eines folden verliebten Rampfes, Die ju den mertwurdigffen Bilowerfen geboren und gleichfam Die lette Station Des hermapbroditenfcherges mit einem Gator, mit aller Licenge beren man fich in folden Sompleamen, wie fie in Babern aufgeftellt murben, bediente, aber in bochfter Beichlichfeit ausgeführt. S. Beder's Augusteum Tafel XCV. Beder in Der Erffarung ftellt ben Unterfchied beiber Gruppen befonders auf das verfchiedene Alter Des Satnrs, Der mit dem niedergefunkenen und widerftrebenden Bermas phrodit ringt. Allein, wie icon Cafanova in feinem Discorso sopra gli Antichi di Dresda p. 49. richtig bemertet, Der gange Stol ber Arbeit ift febr verfcbieden und man fann Die Entftebung ber fpatern burch ben Bedarf, ein Seitenftuck Dagu aufftellen ju wollen, füglich erflaren \*). Uebrigens

<sup>&</sup>quot;) Im Borbeigehn siebe bier bie Bemertung, daß auf den Baden bes fidngern Satpre in der Gruppe m. o. nietild eine große Warge gescessen bat, die aber unverständig genug, da sie ausgesprungen mar, nun von judtinglichen hadaben verichmiert worden ift. "Dan febried

ift die Stuppe n. 96, die man fur die aftere und beffer ju erflären fein Bebenfen tragen wird, von solder Zierlichfeit, daß dein tich Urtheil in seiner Uhhandlung Hermaphroditorum origines p. 37-, bei genauerer Betrachtung grwiß juhart und unjureichend gesunden werden durfte. Mit Necht neunt sie Meger ju Wind elm ann IV, 285 bewundernsburdig.

Aber auch ftebenbe hermaphrobitenftatuen bat es gegeben. Die in Pompeji neuerlich ausgegrabene ift nicht Much Die florentinische Gallerie bat eine Statue Der Art, abgebildet in der Reale Gal. di Firenze, Serie IV. n. 60. mobei 3annoni in feinem gelehrten Commens tar icon Die von Caplus fruber befannt gemachten im Recueil T. III. pl. 28. 29., T. V. pl. 80. angufabren nicht vergeffen hat. In fleinen Brongen finden fich bergleis chen, wie Canlus im 5ten Theile abgebildet bat, gewiß in mehrern Runftfammlungen. Dan bat aber ju menig barauf geachtet. Dhuftreitig einen febenben hermaphrobiten fab man auch in Conftantinopel in ben Babern bes Beurippus, nach der Befchreibung, Der Ecphrasis Des Chriffodorus Cope tites B. 102 ff. in Den Analecten T. II. p. 460, benn'es beift hier ausdrudlich Ιστατο - Έρμαφρόδιτος. Bergl. henne in ben Commentationibus Soc. Gotting. T.

dergielden Ausswäche der thierischen Ausgelesteheit dem Setren zu nund betrachter fie als ein Somptom der Satvialis, weiche die Könnt von ihren ausschwässelnen Rachkun mordun exmpanus nannter, wie aus der so oft misberstandenen Strife in Horal Satten I, 5 derbettlich dervossellt, und wonn dem 2. Platen ein feinen Jahlen gebier der Lieber die Lieber d

XI. p. 18. In Alciphrons Briefen fommt eine Rapelle bes Sarmaphrodits in Athen bor, Die eine junge Rrau befucht, um bort ben hermaphrobit mit Morten gu frangen, III. 37. mobei Baaner T. II. p. 119 aus des gelehrten Jortin Eracte die Meinung anführt, bag biefer bermaphroditifche Gott mobl als ein Combol ber innigften Bereinigung beiber Gefchlechter (aploov er aplow) bon angebenden Cheleuten eine befondere Berehrung genoffen babe!! Bir wollen nicht untersuchen, ob nicht die Hon Zuyin und die andern Seoi ναμήλιοι, die in Athen verehrt murben, über Diefen Dienft etwas errothet fenn mochten. Aber ba mußte boch eine Statue Des Gottes ftebn, wo fie gefrangt und mit Beibe rauch berauchert werden foll? Un liegende ober figende Riquren ift aus febr begreiflichen Urfachen nicht ju benfen. Daffelbe geht aus einer Stelle in Theophrafts Charafteren berbor, wo in den aus der Baticanifchen Sandichrift bingus gefommenen Bufaben bom Aberglaubifchen berichtet wird, baß er an gemiffen beiligen Tagen im Monat ben gangen Σag die hermaphroditenstatuen brinnen frame είσελθών είσω στε Φανούν τους Ερμα Φροδίτους όλην την ήμέραν Charact. XXV. p. 56. Schneid. XVI. p. 20. Ast. Die Ergablung ift ju gelehrt, um Die Interpolation eines fpatern Scholiaften fenn ju fonnen, ob ich gleich Coran's und hottinger's Meinung uber Die Unachtheit Diefer und ber ubrigen Bufate bin. Standbilber find auch bier gu berftebn. Rur ift die grage: wie fie geftaltet gemefen? \*) Beinrich bat icon in feiner gelehrten Abbandlung D. 12 ff. bas vieldeutige und vielfeitige ber mit bem hermes jufame

<sup>9)</sup> Der jüngere Soweigbauser bat fich sowohl in seinen Lettres zur quelquen pasanges de Theophraste cet. in Millin's Magaz. Encyclop. an. I.K. T. J. p. 359 ist in ben Unmertungen zu seinem Sevophraft bei 28 Brütere p. 74. bestimmt barüber ertiärt, baß es des Hermes à tête de Venus gemejen miern. Dann würde an ber Galuf selbs bie phallice Ausstatung nicht gefehlt heben, und MR ajs ch'i Erttigung at tabulas Herzeleenses p. 149, not. 4. wär bie einigt intilier.

mengefesten Gotterbilbungen febr icharffinnig und genus gend gezeigt; und mas auch Bisconti barüber gefagt haben mag, fo viel ift deutlich, daß Diefe Composition bald auf Die auf einer herme rubenden Doppelbaupter (befanntlich Die uralte Dieroginphe bon Dianus und Diana , Sonne und Mond, Die burch Die gange griechifche und italifche Bormelt geht) bald auf den Ropf einer Benus, Die nur auf einer Serme auffteht, bejogen werden muß. Bon jenen Doppelfopfen auf einer herme oder Spitfaule findet fich vielleicht auch noch irgendmo ein Denfmal. Bei der zweiten Korm aber, oben eine Benus, unten in eine (phallifche) herme endend, durfte die aus der Townleischen Sammlung in den Specimens of ancient Sculpture n. 58. mitgetheilte Berme eines idealen weiblichen Ropfes bon großer Schonheit, Die ben Mantel uber ben Ropf und um Sals und Bruft gezogen bat und die ber fcarffinnige fritifche Berausgeber Diefes Prachtwerfes, Robert Panne Rnight, fur eine fogenannte Elementars Benus, 'ACoodity apxitys erflatt, allerdings für einen Die Stellen, welche Knight folden hermaphrobit gelten. in feinen fur den zweiten Theil Der Specimens beffimmten Inquiry into the Symbolical language of ancient art and mythology §. 199. p. 168. anführt, (Paufas nias IX. 11. 2. und Macrobius Sat. I. 21.) fesen bas Dafenn einer fo geftalteten Benus ; herme außer allen 2meifel \*).

Es befindet fich aber in denfelben Specimens n. 43. 44. noch eine Bronge, eine fiehende nackte Figur mit fanft

<sup>2)</sup> Sebr misig ift die Orentung Anight's, bag die befannten Büften ber Uppalie nichts als eighe balbertigleierte Benus-Hernnen mit den symbolischen Pamen Appalie meten, verbient boch nicht für se lädere lich gedaten zu werben. Bisconti, bem mir ibre Befanntmachung zurest verbanfen Mus Pio- Clemestino T. VI. tax. 30. Loonographie Grecque pl. XV. 3. 4 fann boch selbt nicht dissunen, daß melbilide Portraitstatuen auf hermen in der alten Annst etwas fast unerbörtes gewesen wen wollends das einer Alpfale! Die Abellichtei zuwischen der Wennes Archite und den Mohaffen ift amfallente in auffallente in auffallente.

gebogenen Ruden, im Befite Des Berausgebers felbft, Die Durch Berichmeljung weiblicher Formen mit Den mannlichen Gefchlechtstheilen alle Rennzeichen eines mabren Dermaphros Diten an fich tragt. Rnight erflart fie fur Die mpftifche Geffalt bes bidomaifchen Apollo und fest in Abficht auf weichliche Beiblichfeit, obgleich in gang anderer Stellung und Sands lung, bas Bild mit einer zweiten Rigur in Diefen Specimens n. 12., Die ihm auch ein bibomaifcher Apoll ift, in Bergleichung. Man vergleiche mas er in ben Enquiry S. 133. p. 105. über Diefen vermeintlichen Apollo Undrognnus aus Munten und andern Denfmalern gur Erlauterung beis bringt. Der geschnittene Stein, den er jum Beweise auf Dem letten Blatte ber Specimens in ber Schlufbergierung n. 1. bat in Rupfer ftechen laffen, murbe burch Die Geftalt Des Bogens, Den man Darauf ju entbeden glaubt, allers bings fur Diefe Erflarung fprechen und es tonnte Damit ein zweiter Intaglio in einem Gardonnr, ben Cafanova befag, und beffen er im Discorso p. 49 als eines mann meiblichen Apollo ermahnt, in Berbindung gebracht merden. Doch es ift vermeffen, obne eigene Unichauung fich bier ein enticheidens Des Urtheil ju erlauben. Es icheint nach Dem meifterhaft ausgeführten Rupfer ju urtheilen, Die in n. 43 abgebildete Bronge ein mabrer hermaphrodit ju fenn und einer funftlichern Erflarung gar nicht ju bedurfen.

und so ware denn auch an stehenden hermaphroditen eben tein Mangel. Die Haarstechten und die Sänder, wie aus dem Dresduer Symplegmen und auf dem Zeschnittenen Erein, der in Tassisch Wirts artigen Jauben (palliolum dagselider ist, oder die Mirts artigen Jauben (palliolum der edmissischen Meichsinge) bei mehreren hermaphroditen, wie bei dem storethischen Rechenden und dem von Taglus abgeischet im Recueil T. III. pl. 28, 29, dussen bistoten mirgemds übersehen werden. Wer mag es ermessen, was fich die in Wollen erheichen entsäste Kantasse griechsen Kufusten unter Studies der fichen unter der Kantasse griechsen kufusten unter die Worte des Plientius von diesen Franklich unter del von del von den in einem verfunken

Beitafter mahr geworben waren. Allein bas uralte Raturs philosphem, worauf fich bie Borfellung granbet, ber gu Eins guradgeführte Dualismus ber mannlichen und weibs lichen Ratur, gehort zu ben fruchtbarften Ibeen ber affatis ichen, in ben orphilofen und bacchischen Geheimlehren auch nach hellas verpfianzten Forschungen über gottliche und menfchiche Jinge.

Bottiger.

# Inhaltsangeige.

Borbericht

C. I - XLIV

Amalthea, ober ber tretenfifche Bevs als Saugling, nebft Deilage A - E. Bom Beransgeber. G. I - 74
3ur allgemeinen Einfetung und Erflarung bes als - Liteflupfer gegebenen Basreliefs aus ber Galeria Giustiniana.

# Erfter Abfchnitt.

Erlauterung einzelner Denfmaler.

#### Erfte Abtheilung.

Bemertungen gu agoptifch perfifchen Dentmalern.

- 1) Ueber Sieroglyphen, thre Deutung und bie Sprache ber alten Regyptier. Erftes Fragment, von g. 2. B. Oponn.
- 2) Perfifche Iconographie auf babplonifchen und agyptischen Runstwerten. Erfter Beitrag, von G. F. Grotefen b. 6. 191 103

(Siergu bie Rupfertafel II.)

Beilage, Meber bie vorgeblichen Schlangen am Merfuriusftabe. Bom Berausgeber. . C. 104 - 116

# 3meite Abtheilung.

#### Griedifde Dentmaler.

- 1) Ueber die Tripoden. Erste Abhandlung. Bon R. Ottfried Muller. S. 119 136

4) Amor und Ganymebes, die Andchelfpieler, nach einem Marmorbilde in Charlottenburg. Bon R. Levejow. S. 173 — 197

(Biergu bie Rupfertafel V.)

5) Ueber eine alte Munge von Bantie. Bon Fr. Jacobs. S. 198 - 204

# 3meiter Abichnitt.

#### Runftgefdichte und Runftfritif.

- 1) Ueber das Material, die Technif und den Ursprung der verichstehen Zweige der Bilbfunft bei ben griechischen und
  italischen Boltern. Aus den ningebruckten Borlesungen in
  ber Berl. Atad. ber Biff. Bon A. hirt. 6. 207 270.
- 2) Bemerkungen über antife Denkmale von Marmor und Erz in der Florentinisichen Gallerie. Eine Kritif des ersten Bandes des Berkes: Galleria Reale di Firenze. Bon H. Meyer. . S. 271 — 291

# Dritter Abichnitt.

# Mufeographie.

- 1) Bemerkungen übet bas vormalige Mufeum Borgia in Belletri. Bon A. D. L. heeren. . . . 311 - 320
- 2) Ueber die Glipptothef des Kronpringen von Baiern in Munden. Bon Fr. Schlichegroll. S. 321 - 328

#### Bierter Abichnitt.

Reue Ausgrabungen und dabei aufgefundene Runftfachen.

- 2) Ueber einen in Pompeji gefundenen ftebenden Germaphrobiten in Marmor. In einem Briefe an den Gerausgeber von Fr. Ofann. & S. 342 — 351



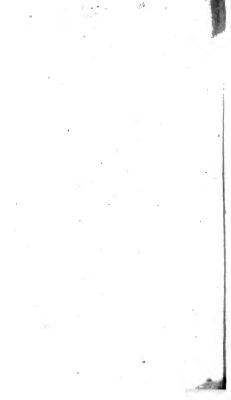



